





# Briefe

von und an

Goethe.

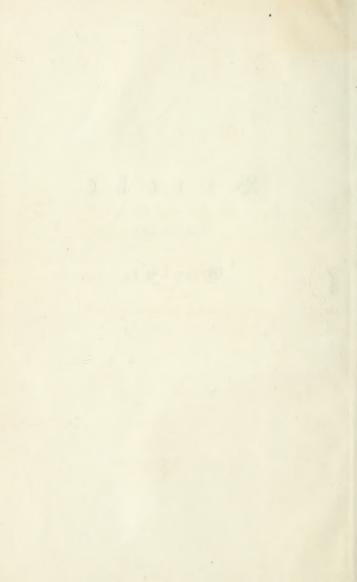

599 bR

# Briefe

von und an

## Goethe.

Desgleichen

Aphorismen und Brocardica.

Berausgegeben

nad

Dr. Friedrich Wilhelm Riemer,

Großbergogl. Gadi, geheimem hofrathe und Dberbibliothetar.

H247 98

**Leipzig**, Weibmann'sche Buchhanblung. 1846.

## Inhalt.

| 1.    | Goethe an Meyer                               | 1   |
|-------|-----------------------------------------------|-----|
| II.   | Goethe an Schiller                            | 133 |
| III.  | Schiller an Goethe und Meher                  | 143 |
| IV.   | Goethe und Graf Brühl                         | 153 |
| V.    | Goethe an Adam Müller und Wilhelm v. humboldt | 167 |
| VI.   | Goethe an Riemer                              | 177 |
| VII.  | Anderer Briefe an Riemer                      | 237 |
| ZIII. | Unhang. Brief von Wieland und herber          | 269 |
| IX.   | Aphorismen                                    | 275 |
| X.    | Brocardica                                    | 363 |
|       |                                               |     |



### Borwort.

"Goethe und fein Ende!" werben Manche bei Erblickung tiefer Schrift andrufen, benen es nach gerade zu viel wirt, immer und überall von ihm zu hören und zu lefen, nachdem mit feiner Beisetzung in einer Fürstengruft und Erhöhung seines Standbildes die Sache für alle Zeiten abgethan schien, und der Antheil, ben die Nation an seinem Daseyn und Wirken nehmen wollen, dadurch hinlänglich beurfundet worden.

Man bevenke jedech, daß mit allen den 60 Banden oder Bandschen feiner Schriften immer nur ber tleinfte Theil von all tem Besteutenden, was G. geracht und in Bert und That ausgeben laffen, zur Deffentlichkeit gelangt fevn könne, und baß noch Mansches aus feinem Leben, Geschäften und Studien übrig fewn werde, was wohl verriene, ber Welt nicht vorenthalten zu bleiben, und

baß außer bem Schriftseller auch nech ber Mensch in Vetrachtung kommen durse, ja musse, um einen etwas vollständigern Begriff auch von jenem zu gewinnen. Da man nicht als Auter geberen wird, sendern als Mensch, aus dem se Gett will ein Auter werzben kann und wird, se bleibt der Eine immer die intereffante Grundzlage, aus dem der Andere erst völlig verstanden und erklärt werden kann. Charafterzüge, Anckoten und Wisworte aus dem Leben berühmter Manner waren senst eine sehr beliebte Lesekosst, und bas Publifum sindet an solchen Einzelnheiten aus dem häuslichen und Privatleben, wedurch ein ganz besenderes Individuum ihm näher rückt, nech den meisten Geschmack.

Aber unmittelbar unterrichtender find Briefe, befonders die an Freunde und Vertraute. Man lernt 3. B. Cicero ben Menschen nicht aus seinen Reben fennen, wohl aber aus feinen Briefen an Atticus und ad familiares.

Welchen Werth und Nugen überhaupt hinterlassene Briefe bes Ginzelnen haben, belehrt und G. bei ber Herausgabe ber Win = felmann's chen sit. Bt. XLIX, S. 99 f.]; welchen insbeschere bie seinigen, ergiebt sich aus bem ebenfalls von ihm veranssialteten Schillerschen und Zelterschen Brieswechsel. Warum sollte eine britte Sammlung von Vriesen an seinen Freund Heinrich Meyer nicht von gleichem Belange seun, da sie badsjenige prattische Interesse visenbart, bas nach seinem Ausspruche Freundschaft allein bauerhaft begründet? Und könnte eine bauers

hafter fenn als bie, welche fich ii ber 10 Jahre (von 1786—1832) in gleicher Starfe und Treue so in Nabe als Ferne bewährt bat?")

Wenn G.'s Lerbältniß zu Schilter sich durch gleiche Theilnahme an der Boesse und Allem, was mit ihr verwandt in, durch
gegenseitiges Einwirfen ihrer Naturen auf einander, durch gemeinsame Förderung änhetischer Zwecke genaltet, so bildet den Bezug
G.'s zu Mever, außer dem sillen, versönlich ihm zusagenden
ruhigen Charafter dieses Mannes, das praftisch-theeretische Interesse an aller und jeder Kunst, die früh schen in Nom gemachte
Besanntschaft, das Bedürsniß gegenseitigen Ideentausches, die
durch G. besörderte Weiterbildung und Subsüdenz des Künstlers,
das Zusammenleben mit demselben und das sociale literarische Wirfen in Schriften, deren Zettel und Einschlag bald mehr bald weniger wechselseitig besorgt, immer jedech zu vellsemmenster liebereinstimmung im Resultat gebracht, unter der Firma der Weimarisch en Kunst freund eine geraume Zeitallein die deutsche
Kunstwelt zu unterhalten und zu belehren geeignet war.

Diese hier aus einer großen Menge nur in maßiger Unzahl mit Auswahl, Abkurzung und Uebergehung bes minder Wichtigen over blos Perfonlichen mitgetheilten Briefe G.'s an seinen Freund find aus bes Legtern bei seinem Tode ber großherzoglichen Bibliothef

<sup>&#</sup>x27;) Gine gerrängte Ueberficht von dem Leben und Schaffen bes Mannes gab Bottiger im Artifificen Meriablatte vom Jahr 1832 Mr. 20. und von icinen Kunftsachen Tu effli in seinem Kunftlerlerifon.

X Borwert.

zu Weimar vermachten Nachlaß an Schriften und Papieren mit Genehmigung der böchften Bebörde genemmen, wie denn schon fruher aus demselben die durch einen dritten Theil vollendete,, Geschichte der bildenden Künfte bei den Griechen und Nömern", Dresden, Wattbersche Buchbandlung 1836, von dem Geransgeber veröffentlicht werden durfte. Da außer diesem nur Wenige nech am Leben sevn möchten, denen das ganze freundschaftliche Vershältniß in dem Maße befannt wäre, um darüber hinlängliche Ausstunft zu geben; auch die "Mittheilungen über G." das frühe Entsiehen besselben bereits ankündigen: so werden diese Verlege nur als Belege des Fortgangs darin gelten und hoffentlich von besonderem Interesse für diesenigen senn, die Beide noch im Leben kannten und verehrten.

Die Briefe von Goethe an Schiller und von Schiller an Goethe fehlen in ber gedructen Gerrespondenz, wahrscheinlich durch einen Zusall, wie denn G. selbst au Mewer [Nr. 77.] gesteht, daß es bei dem Ordnen der letzten Briefe etwas consus zugegangen. Die Ursache lag in nachlässiger oder mangelnder Angabe des Datums, wie bereits in den Mittheil. Bb. II, S. 471 Note bemerkt worden. Genug, ein glüctliches Ungefähr brachte sie mir zu händen, und anstatt sie vereinzelt in irgend einer Zeitschrift nochmaliger Undezachtung preiszugeben, däuchte es mir schicklicher, sie der gegenswärtigen Sammlung einzuverleiben, die auch wegen der Zeitordenung sich am besten dazu eignet. Da sie eine zwar gefühlte, aber

fonst nicht zu erklärende Lücke in der Schillerschen Correspondenz ausfüllen, so dürfte einem aufmerksamen Lefer nicht unwillkommen sehn, folde hier anzutreffen.

Bielleicht nicht so beifällig bürfte von Manchem bie Befanntmachung einiger Briefe Goethe's und seiner Freunde, als W. v. Humboldt, Anebel, Graf Neinhard, F. A. Wolf und
Zelter an mich, den Herausgeber, aufgenemmen werden, da
sie wie Selbügefälligfeit und verfapptes Eigenlob aussieht, und
es einmal hergebracht ift, von einem Zeden zu verlangen: er selle,
wenn es Thatsachen gilt, vor lauter Demuth und Bescheicheit
sich selbst negiren und sein Ich, wie es sonst im Schreiben an Bornehme geschah, auch in Person verschwinden lassen.

Wenn jedoch G. an mehreren Stellen des Herausgebers gestenkt als seines Haus und Studiengenoffen, als literarischen Gehülfen; wenn er mit ihm die Schillersche Correspondenz zum Druck durchzeht, ihm die Herausgabe der Zelterschen völlig ans vertraut, auch ihn an manchem gelehrten Geschäft Theil nehmen läßt, se daß er auf diese Weise aus dem Hintergrund in die Goesthen umgebende Peripherie heraugerusen erscheint: se wird man ihm die Bekanntmachung selcher testimonia, wie man sie sonst bei einem curriculo vitae zu geben pflegte, nicht verargen, da sie nur ein allbekanntes symbolum, das a laudatis laudari velle, zu bezeichnen dient, und Wadtsprüche sa nur auf das beuten, was man eben nicht hat, aber bestredt. Man wird es ihm um se wenis

ger verargen, als ie mancher Illandatus das Seinige gethan hat, um ihn vor aller Welt berunterzusenen, ja zu vernichten. Gine indirecte Selbüvertheivigung ift dann wehl se erlaubt und erlaubter als eine directe. Desensio est de jure naturali, sagen die kaiser-tichen Rechte, und ware dies auch nicht, "so hat ihm doch Gett einmal Untheil gegennt an diesen ihren Tagen", der dankbar ans querkennen ist.

## I.

Goethe's Briefe an Heinrich Mener.



### Goethe an Mener.

(Nach Rom.)

1.

Beimar, ben 19. Sept. 1788.

3ch fann und barf nicht fagen, wie viel ich bei meiner Abreise von Rom gelitten babe, wie schmerzlich es mir war, das schöne Land zu verlassen\*); mein eifrigster Bunich ift, Sie bort wiederzufinden.

Mich bat besonders vergnügt, daß Sie das Bild von der Circe im Farnenischen Pallaste so sehr loben, es war immer eine meiner Favoritcompositionen. Leider ist der Sinn, in welchem es componirt ist, sehr verschwunden und erloschen, und unser lebendes Geschlecht möchte wohl meist das Lobenswürdige daran zu tadeln geneigt senn\*\*).

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Mittheil. Bb. II. G. 306 u. f.

<sup>\*\*) ,,</sup> Unsere neuesten Kunftarifictraten nehmen gegen diese höchst schae Familie ber Carracci und ihre Wirtung eine ganz absurd vornehme Stellung "fchreibt G. an Belter Nr. 778 noch im Jahre 1831.

Es ift biefes Bild eines von ben Muftern, wie ber Maler bichten foll und fann; Carrache babe es nun von fich felbit ober von einem Alten.

Ihre beiden Briefe haben mir viel Freude gemacht, fagen Sie mir ja von Zeit zu Zeit etwas. Bon Ihnen ganz allein bore ich einen ernstbaften Wiedertlang meiner achten italienischen Freuden. Wie fehr wünsche ich, daß wir uns irgend in der Welt wieder begegnen möchten!

Dank für die Zeichnungen ber Figuren von ber Base. Es ift eine kostbare Composition, oder wie Moris will, man soll nicht Composition sagen: benn solch ein Werk ist nicht von Außen zusammengesest, es ist von Innen entfaltet: Ein Gedanke in mehreren Figuren verkörvert.

Die sommetrische Art, die Figuren zu stellen, batte eigentlich die Absicht, daß die Gestalten zugleich eine Zierzath werden sollten. Auch bin ich überzeugt, daß in diezier sommetrischen Art mehr Mannichsaltigkeit zu zeigen war als in unserer neuen. Dies scheint ein tolles Parazor; vielleicht sind Sie aber auch schon meiner Meinung. Ein andermal sage ich mehr davon.

Man ift in der neuern Zeit, nach meinen Begriffen, selten wieder auf die Sour der alten Denfart gekommen, und wenn auch ein Meister sich ibr naberte, so verließen die Nachfolger solche gleich wieder. In unsern Tagen scheint sie mir ganz verschwunden. Gben der Bunkt, wo wir und wegen Eirce vereinigten, ist ein hauptpunkt.

Die Alten saben bas Bild als ein ab = und ein geschlossenes Ganze an, sie wollten in dem Raume Alles zeigen, man sollte sich nicht etwas bei dem Bilde denken, sondern man sollte bas Bild denken und in demselben Alles sehen. Sie rückten die verschiedenen Epochen des Gedichtes, der Tradition, zusammen und stellten uns auf diese Beise die Succession vor die Augen, denn unsere leib = lichen Augen sollen das Bild sehen und genießen.

Das hat Carrache wohl gefaßt. Merkur legt eine Bftanze in ben Becher, wenn er beim homer bem Uluß bie antimagische Pftanze lange vorher giebt u. f. w. Wie erbärmlich qualen sich nicht die neuern Künstler um die fleinsten historischen Umstände! Aber freilich jenes ift nicht jedem gegeben. Rapbael batte diese Sinnesart penetrirt, seine Berklärung ist ein beutlicher Beweis.

13.

2.

Beimar, ben 27. April 1789.

Ihre beiden Compositionen haben meinen völligen Beifall. Sie componiren aus benfelben Grundfägen, wonach ich urtheile, und wenn ich recht urtheile, so haben Sie auch recht. Nach meiner leberzeugung ist die höchste Absicht der Kunft, men fich liche Formen zu zeigen,

fo finnlich bedeutend und schön als möglich ift. Bon fittlichen Gegenständen foll sie nur diejenigen mablen, die mit dem Sinnlichen innigst verbunden find und sich durch Gestalt und Geberde bezeichnen laffen. Ihre Süjets baben diese Gigenschaften in einem boben Grade.

Die Zusammenseyung ift, nach meinen Begriffen, feisnen Regeln unterworfen, sie ist die beste, wenn sie, bei Beobachtung der zartesten Gesege der Eurhothmie, die Gesgenstände so ordnet, daß man aus ihrer Stellung schon ihr Berhältniß erkennen und das Factum wie ein Mährschen daraus abspinnen kann. Die schönsten einsachsten Beispiele geben uns Raphaels Bibel, Dominich in stroreismus in Grotta Ferata. Ihre beiden Compositionen baben auch diesen Lorzug. Ich babe beide genau durchsgedacht und glaube Ihre Absüchten eingesehen zu haben und finde sie durchaus rein und gründlich. Möchten Sie Lust und Zeit haben, sie als größere Zeichnungen auszusarbeiten und sie mir zu bewahren. Es kann Niemand Ihre Arbeiten mehr schäßen als ich, und Niemand arbeitet meinen Bünschen so entgegen wie Sie.

Bei der homerischen Seene habe ich zu erinnern, daß Uluß beim ersten Unblicke zu flein erscheint. Es mag eine doppelte Ursache haben, theils weil er zusammengebogen ist, theils weil der robuste Charafter die Länge unmerklich macht. Ich müßte aber nicht, ob und wie etwas zu verändern wäre. Denn die Superiorität der Prinzeisin als Geberin, seine edle Subordination als Empfangender,

fann nicht beffer als burch biefe Formen und Weiten aus= gebruckt werben.

Die Maschinen, womit die Bälle geschlagen werben, wünschte ich weg, sie seben gar zu modern aus.

Es hat gar nichts zu bereuten, baß 3hr Debipus rem Pplades auf ber Base einigermaßen gleicht. In dem Kreise, in welchem Sie arbeiten, liegen die Müancen gar nab beisammen. Die menschliche Figur ift von ben Alten so bruchgearbeitet, daß wir schwerlich eine ganz neue Stellung bervorbringen werden, ohne auß ben Gränzen bes guten Geschmacks zu ichreiten. Es kommt nur barauf an, daß sie bas ausdrücken, was wir gedacht baben, und daß wir sie zu unserer Absicht wieder bervorbringen Bönnen.

(S).

3.

Deimar, ben 21. Aug. 1789.

Endlich, mein lieber Mewer, kann ich Ihnen sagen, baß ich meinem Buniche, etwas für Sie zu thun, näher komme. Gerber, welcher glücklich zurück ist und Sie berzlich schänt, bat mir gesagt, Ihr Bunich sew, noch einige Jahre in Rom zu bleiben und nachber irgendwo ein ruhiges Plätzchen zu sinden, wo Sie unter Freunden Ihr Talent üben und ein leidliches Leben führen möchten. Ich kann Ihnen solgendes Anerbieten thun.

Wenn Sie noch zwei Jahre bleiben wollen, fann ich Ihnen bundert Seudi versprechen, welches wenigstens eine Zubuße ist und bei Ihrer Art zu leben Sie erleichtert und Ihnen Raum zum Studiren giebt. Ich schreibe mit benztiger Post an Reifen stein, daß er Ihnen vierteljährig fünsundzwanzig Seudi auszahlt. Sind die zwei Jahre berum, so fommen Sie zu und. Für das Reisegeld sorge ich, und sorge, daß Sie eine Situation hier finden, die Ihrer Gemüthkart angemessen ist. Wenn ich Ihnen feine große Bension versprechen fann, so sollen Sie doch haben, was Sie brauchen.

Nun wäre mein Bunsch: Sie sagten mir Ihre Gestanken etwas umständlicher über die Zeit Ihres dortigen Aussentbaltes, über die Studien, die Sie noch zu machen wünschen u. s. w. Sie könnten auch in der Zeit Manches sammeln, was Sie glaubten, das dereinst hier nüglich und ersreulich seyn könnte, und sich so nach und nach zu einer Gristenz in einem nordischen Städtchen vorbereiten. In der Nachbarschaft haben wir kostbare Kunstwerke, wo sich der Sinn wieder auffrischen läßt. Gute Freunde sinden Sie und eine sehr zwanglose Existenz.

Der Herzog, der mich in den Stand setzt, Ihnen viese Amerbieten zu thun, ist ein Gerr, dem Sie anzugehören sich freuen werden. Mir giebt es eine neue Aussicht auf st Leben, daß ich mir nun denken kann, dereinst Ihres Umganges zu genießen.

Ihr Untheil an meinen kleinen Gedichten ift mir fehr

werth. Ich werbe Mabam Angelika ersuchen, Ihnen ben nächsten Band mitzutheilen, sobald sie solchen erhält. Sie sinden barin Tasso, ein Schauspiel, bas ich mit großer Sorgsalt gearbeitet babe. Der Dichter, ber seine Veier opfert, in hetrurischer Borstellungsart, ist sehr ichön gebacht. Bon Ihren Arbeiten, wie sie vorwärts geben, schreiben Sie mir ja, und von Allem, was Sie glauben, was und gegenwärtig und künstig erfreulich sewn kann. Da wir nun zusammengehören, so müssen wir auch unsern Lebensgang zusammenleiten, auf jede Beise. Nur eines muß ich Sie bitten, sagen Sie Niesmand ein etwas von diesem Engagement, sondern arbeisten Sie und wirken Sie still fort, bis die Zeit kommt.

(Si.

#### 4.

#### Beimar, ben 13. Marg 1791.

Auf einen Kanon männlicher und weiblicher Proportion\*) loszuarbeiten, die Abweichungen zu suchen, wodurch Charaftere entsteben, das anatomische Gebäude
näber zu studiren und die schönen Formen, welche die
äußere Vollendung sind, zu suchen, zu so schweren Unternehmungen wünschte ich, daß Sie daß Ihrige beitrügen,
wie ich von meiner Seite Manches vorgearbeitet babe.

<sup>\*)</sup> Bgl. Mittheil, Be. II. C. 240, 298, 305.

In dem Stude von Albrecht Durers Werfen, das Sie mir anzeigen, fteben mabrbaft golone Spruche; es ware icon, wenn man fie einmal zusammenrückte und in neuere Sprache übersette.

Hierbei liegen einige Worte über 3bre Arbeiten; ba ich ein bochft fauler Schreiber bin, babe ich fie bietirt.

3ch babe Ihnen ichon in einem Briefe angezeigt, baß ich Ihr Gemälte zur rechten Zeit erbalten babe; nuns mehr ift auch die Zeichnung der Aurora angefommen, beide find mir die angenehmften Zeugniffe Ihres Nachdenstens und Fleißes gewesen.

3d munichte febr, mich vereinst mit Ibnen mundlich auch über viese Urbeit unterhalten zu können: es ist ichwer, über eine so complicirie Sache, als ein gutes Kunstwert ist, sich schriftlich zu erklären.

Die Endzwecke, welche Sie fich beim Der in us vorgeiegt, und bas Raisonnement, bas Sie in Ihrem Briefe vom 22. Dec. führen, muß ich vollkommen billigen, und ich tann wohl sagen: Sie baben nach meiner Ginficht Ihre Abidbien sehr schwen erreicht. Der erfte Eindruck, ben bas Bild macht, ift angenehm und reizend; die glücksliche Wahl ber Farben bringt viese Wirkung zuwege; Alarbeit und Deutlichkeit des Ganzen balt sogleich die Auswertsamkeit seit. Es ift so angenehm, wenn wir bei Erblickung eines Bildes sogleich wahrnehmen, der Künsteler wolle uns nicht nur bestechen, oder wie ein Laschensspieler läuschen, sondern es seit ihm Ernst, werklich etwas

zu leisten, er wolle und Rechenschaft geben von bem, was er gethan hat, und und durch Klarbeit und Genauigkeit in ben Stand seben, ihn zu beurtheilen.

Die Hauptsigur ift Ihnen sebr glücklich gerathen, sowohl in Absicht auf ben Gebanken und die Natürlichkeit
ber Stellung und bes Ausbruckes, als auch der Ausführung ber einzelnen Theile, wovon ich besonders Kopf, Brust
und Leib mehr zu schätzen weiß als die Errremitäten, von
benen ich überhaupt einen entschiedenen und ganz klaren
Begriff noch nicht habe. Was die Figur der Minerva
betrifft, so scheinen Sie selbst mit berselben nicht recht
einig; doch ist immer hier zu bedenken, daß sie als untergeordnet erscheint und eigentlich da ist, den Gelden durch
ihre Gegenwart zu erheben. Die Gewänder und die Farben berselben sind mit vieler Kenntniß und Nachdenken
angelegt.

Bas die Figur der Sphinr betrifft, so bätte ich rabei wohl Giniges zu erinnern. Jum Grempel daß Kopf und Bruft, deren wilden und frechen Charafter ich sehr wohlgedacht finde, etwas kleiner sewn möchten, damit das Gauze eine schlankere Gestalt erbielte und die Flügel proportionirlich größer werden könnten. Allein da dier von Bildung eines Ungebeuers die Rede ist, wo so mancherlei Betrachtungen eintreten und Sie wohl mit Vorbedacht diese Gestalt überbaupt gröber und rober gebalten baben, um die menschlichen und göttlichen Gestalten besto zierlischer erscheinen zu machen: so mag das in der Folge, wenn

wir uns iprechen, der Gegenstand einer critischen Unterredung werden. Sie missen, wie sehr ich die Compositionen der Alten schäpe, und da Sie auf einem Wege
geben, der auch von mir für den rechten gebalten wird,
so wird es uns künstig zu großer Zufriedenbeit gereichen,
wenn wir uns wechselseitig darüber erklären und unsere Meinungen durch Beispiele erläutern werden. Ich bin
überzeugt, daß der Künstler, der diese Geseye kennt und
sich ibnen unterwirft, eben so wenig beschränkt genannt
werden kann als der Munkus, der auch nicht aus den beflimmten Verhältnissen der diene und der Lonarten berausgeben, sich aber innerbalb derselben ins Unendliche bewegen kann.

Was die Composition der Aurora betrifft, so bin ich mit derielben vollkommen zufrieden. Wenn Sie gleich bet der Bearbeitung dieser Idee ihr wohl noch eine größere Vollkommenheit geben können, so kann ich doch nichts daran finden, was ich verändert wünschte. Was die Gröfindung betrifft, so baben Sie, dünkt mich, die glückliche Linie getroffen, worüber die Allegorie nicht binaus gehen sollte. Es sind alles bedeutende Tiguren, sie besteuten aber nicht mehr als sie zeigen, und ich darf wohl sagen, nicht mehr als sie seigen, und ich darf wohl sagen, nicht mehr als sie sind. Die Sommetrie und Mannichfaltigkeit geben der Composition eine gar schone Wirkung, und der Reiz, der sich sowohl in Formen als Farben über das Ganze verbreiten kann, ist wirklich ohne Gränzen. Die verschiedenen Figuren der Mens

ichen und der Thiere heben einander, ohne einander zu contrastiren, und es ist eben Alles beisammen, um ein glückliches Bild zu machen. Die Schwierigkeiten der Farsben und des Gelldunkels sind groß, aber eben deswegen ist es desto reizender, sie zu überwinden. Es muß Ihnen ganz überlassen bleiben, wie Sie die Figur der Aurora mehr in die Söbe zu bringen denken; die Gruppe des Ganzen würde dadurch freilich leichter und edler, und Sie werden alsdann die Zwischenräume, die dadurch entstehen, wieder zu benutzen wissen. Es wäre schön, wenn Sie die ses Bild zu Ihrer Sommerarbeit machten.

(3).

ă.

Weimar, ben 9. Juni 1794.

— Voß war bier; ein recht wackerer liebenswürdiger Mann, offen, und dem es strenger Ernst ist um das, was er thut; deswegen es auch mit seinen Sachen in Deutschland nicht recht fort will. Es war mir sehr lieb, ibn geziehen, gesprochen und die Grundsätze, wonach er arbeitet, von ihm selbst gehört zu baben. So läßt sich nun das, was im Allgemeinen mit uns nicht harmonirt, durch das Medium seiner Individualität begreifen.

6.

Weimar, ben 17. Juli 1794.

— Nebrigens ift jest mit ben Menschen, besonders gewissen Freunden, sehr übel leben. Der Coadjutor er zählte, daß die auf dem Petersberge verwahrten Clubbisten unerträglich grob werden, sobald es den Franzosen wohl gebt; und ich muß gesteben, daß einige Freunde sich jest auf eine Urt betragen, die nab an den Wahnsinn gränzt.

Danken Sie Gott, daß Sie dem Naphael und ans bern guten Geistern, welche Gott den Gerrn aus reiner Bruft loben\*), gegenübersigen und das Sputen des garftigen Gespenstes, das man Genius der Zeit neunt, wie ich hoffe, nicht verspüren. —

7.

2Beimar, ben 16. Nov. 1795.

Nürnberg hoffe ich bereinft mit Ibnen zu sehen und glaube selbst, daß man von da und von Augsburg aus den alten beutschen Kunsthorizont recht gut werde übersichauen können.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. G.'s Werke Bt. XLIV, 7.

Die Art, wie Sie bie Merkwürdigkeiten in und um München gesehen und beidvieben, zeigen zum voraus, was für eine reiche Ernte jenseits ber Alpen zu erwarten ift. Laffen Sie fich nicht reuen, auch in Buchstaben freisgebig zu fein. Die Worte best guten Beobachters find feine Buchstaben mehr; fein Urtheil freicht unmittelbar zu unsferem besiern Selbit, lehrt uns aufmertsam, genau und bescheiden sein.

Die tabellarische Methote finte ich auch in ibrer Ausführung vortrefflich, besonders wird sie dem funstrichterlichen Gerächnisse auf cas beste zu Gulse kommen, und ich sollte benken, wenn man sich einmal bieraufgeübt hat, so müßte es auch so viel Zeit nicht wegnehmen; benn es verlangte boch mehr Stimmung und Anstrengung, zu einem jeden Bilde die eigenthümtliche Formel ber Beschreibung zu erfinden, die dazu paste und gebörte. Nebrigens wird es immer auf Sie ankommen, wie viel Bilder Sie auf biese Weise genan durchgeben und welche Sie nur obenbin mit einigen Worten berühren wollen. Bei Saupthildern wird es immer, wie mich dünft, von großem Nugen senn.

Ich babe inteffen auch mancherlei zu unserem Zwecke zusammengetragen und hoffe, Die Base zu unserem Gestäute breit und boch und dauerhaft genug aufzuführen. Ich sehe schon die Möglichkeit vor mir einer Darstellung der phosikalischen Lage, im Allgemeinen und Besondern des Bodens und der Gultur, von der ältesten bis zur

neuesten Zeit und bes Menschen in seinen nächsten Verhaltniffen zu biesen Naturumgebungen. Auch ist Italien eins von ben ländern, wo Grund und Boben bei Allem, was geschiebt, immer mit zur Sprache kommt.

Sobe und Tiefe, Teuchtigkeit und Trochne find bei Begebenheiten viel bedeutender, und die entscheidenden Abwechselungen der Lage und der Witterung haben auf Gultur bes Bodens und der Menschen, auf Einbeimische, Colonisten, Durchziehende mehr Einfluß als in nördlichen und breiten ausgedehnten Gegenoen\*).

In neuerer Zeit war es zuerft Montesquien, ber in feinem Werfe de l'esprit des loix [Buch 14-18] von ber Bedeutung ber Natur für bas Rechtsleben bes Menfchen handelte, indem er es beinah allein auf die Befchaffenheit des Clima's und

<sup>\*)</sup> E. zur Naturgesch. n. Merphel. I. 1, E. XXIV. ever Werfe Bo. LVIII, E. 104. ,, Der Mensch in mit seinem Webnerte so nah verwandt, daß die Betrachtung über viesen uns auch uber die Bewehner aufflaren muß ", schrieb G. schon 1785 an Anebel. [S. Mittheil. II, 190.]

Dergleichen Betrachtungen über elimatischen und Localitäts-Cinsfluß hatte schen in alten Zeiten Hippocrates angestellt in seiner Absbandlung de aere, aquis et loeis (über Cinsuß ver Luft, des Gewassers und der Ortslage auf den Menschen) und Cicere hat bereits die populäre Bemerkung: Non ingeruntur hominibus mores tam a stirpe generis ac seminis, quam ex iis redus quae ab ipsa natura loei et a vitae consuctudine suppeditantur, quibus alimur et vivimus. Ebense bedeutungsvoll sagt Aristeteles: iisdem nutrimur quibus constamus, und Plutarch: èx roirwe rosovuso ois zai zouve.

Durch einen äußern Unlaß bin ich bewogen worben, über die Baufunst Vetrachtungen auzustellen, und babe versucht, mir die Grundfäße zu entwickeln, nach welchen ibre Werfe beurtbeilt werden können. 3ch babe Schil-lern meinen ersten Entwurf mitgetbeilt, der ganz wohl damit zusvieden ist; wenn die Arbeit mehr gereinigt ift, werde ich's Ihnen auch zur Beurtbeilung vorlegen.

Bom Antonio Labacco lege ich eine Nachricht bei\*). Wenn Sie bas Wert biefes Mannes entweder ganz oder in einzelnen Abbruden finden können, fo nehmen Sie es ja mit, benn es findet fich nicht leicht Etwas beffer gearbeitet und gestochen.

Auch hat Palladio, außer seinem Werke über die Architektur, das wir besitzen, noch römische Alterstbumer herausgegeben, die uns nicht entgeben dursen; denn theils ist es sehr interessant, was die Menschen noch damals fanden, dessen Spuren jest völlig verschwunden sind, theils sind auch ihre Restaurationen und Bemerstungen immer wichtig.

Im Serlio habe ich auch bie Miffe verschiedener merkwurdiger Ruinen gefunden, die jonft nicht überall vor-

des Bodens fiellt. Ihm folgte Rouffeau in feinem Contrat social, bis auf Falconer's Betrachtungen über ben Ginfluß bes Himmelsfirichs. A. b. H.

<sup>\*)</sup> Diefer Architeft, Schuler ven Som Galle und Bramante, gab im Unfange bes 16. Jahrhunderts Tabulae nonnullae quibus repraesentantur aliquot vetusta aedificia Romana heraus.

tommen. Auch babe ich ben Scamozzi burchlaufen, ein portreffliches Wert, bas wohl wenige feines Gleichen bat. Vielleicht bin ich balt im Stante, Ihnen eine Charafteriftit biefer beiden Manner und Werte zu liefern. Worauf ich Gie aufmertiam machen wollte, find bie alten Borichläge zur Erbauung ber Vetersfirche. Bielleicht giebt es gut gestochene Blätter von den Ibeen bes Bramante, bes Baltafar von Siena; vielleicht findet fich eine Spur von Den Thurmen, welche Bernini auffeten wollte, ja movon einer ichen ftand und wieder abgetragen werden mußte. Die Geschichte ber Peterskirche interessirt mich mehr als jemals; es ift wirklich eine kleine Weltgeschichte, und ich wünsche, daß wir die Belege bazu sammeln. Gewiß war Labacco nicht ber Gingige, ber fich in jenen Zeiten beschäf= tiate, beraleichen Werte burch ben Ruvferstich auszubreiten. Besonders auf Alles, was von Benannten fich auffinden ließe, bitte ich aufmertsam zu sein.

8.

Beimar, ben 30. Dec. 1795.

Das Deraisonnement ver Teutiden in Rom mag sich noch wiverlicher ausnehmen, als wenn man es in Deutich- land bören muß, und doch ift das Gespräch überall nichts als ein Austausch von Irrhümern und ein Kreislauf von beschränkten Gigenbeiten. Wir wollen unsern Weg recht still, aber auch recht eigensinnig verfolgen. Lassen Sie nur ja Riemand nichts von unsern Hopothesen, Theorien und Absichten merken, wenn die Leute von uns noch einige gute Meinung behalten sollen. Gs ist blos mit der Masse unserer vereinigten Kräste und mit der Ausführung des Ganzen, daß wir ihnen in der Folge imponiren können, und doch werden sie auszuseben genug sinden.

Ich war von jeber überzeugt, daß man entweder unsbefannt oder unerfannt durch die Welt gebe, so daß ich auf fleinen oder größeren Neisen, insosern es nur mögelich war, meinen Namen verbarg, und fünftig will ich ibn gewiß nur zu besserer Aussübrung unseres Zweckes aushängen.

Ich babe biefe Zeit ber, ioviel mir meine übrigen Zerstreuungen erlaubten, in ten alten Büchern der Bau-funft fortstudirt. Gs ist eine Freude, wie wacker und brav die Leute find, und wie ernst es ibnen um ibre Sache ist. Serlio war mir ein eigenes Phanomen: in dem ernst-

baften und soliten Theile ber Bautunst und gleichsam in ihren ersten Anfängen ist er vortrefflich. So babe ich die Austica nirgends so gut behandelt geseben, und so sind auch viele Anlagen von Gebäuden, wenn sie gleich ein etwas umangenehmes Anschen haben, voller Verstand und Sinn; allein wo er in Mannichsaltigkeit und Zierrath übergeben will, wird er ost, man kann sagen abgeschmackt, obgleich selbst aus diesen Schlacken noch manches Metallkorn herauszufinden wäre. Sehr hübsch ist es aber, daß man aus seinen wenigen beigesügten Noten sieht, daß er nicht aus Wahl, sondern um dem mannichsaltigen Geschmacke der Baulustigen zu vienen, dergleichen Ungeheuer aufgestellt hat. Man sieht, welche Söhen der menschliche Geist überklettern muß, ebe er zur Zierde wieder herabsteigen kann.

Je mehr man ben Pallabio ftudirt, je unbegreiflicher wird einem bas Genie, die Meisterschaft, der Reichthum, die Versatilität und Grazie bieses Mannes. Im Einzelnen mag Manches gegen seine Kübnheit zu erinnern sewn, im Ganzen sind seine Werke eine Gränzlinie, die Niemand ausfüllt und die so bald überschritten ist.

Alls Buch ist des Ecamozzi Werk vielleicht eins der ersten, die geschrieben worden sind. Gine Fülle, ein Umsfang, eine Nüchternbeit, eine Methode, die böchst erstreulich sind. Seine Kenntnisse natürlicher Gegenstände sind so richtig und rein, als es zu seiner Zeit nur möglich war. Er hat gereist und studirt und blieft frei und treffend

in der Welt umber. Ich möchte aber auch beinab sagen, die Baufunft ift der einzige Gegenstand, über welchen man ein solches Buch schreiben fann; denn nirgends ist das erste Bedürfniß und der böchste Zweck so nah verbunden. Des Menschen Wohnung ist sein balbes leben; der Ort, wo er sich niederläßt, die luft, die er einathmet, bestimmen seine Gristen; ungählige Materialien, die und die Natur anbietet, mussen zusammengebracht und genust werden, wenn ein Gebäude von einiger Bedeutung ausgeführt werden soll. Wie schön sich über alles dieses Ecas mozz i genommen, muß man aus seinem Werke selbst seben.

(Si.

9.

Beimar, ben 22. Januar 1796.

Geben Sie voch auf die legten Stücke ber Boren Acht, worin rielfagende Abbandlungen Schillers über die naiven und fentimentalen Lichter fieben. Auch werden Sie in ben erften Stücken ber Literaturzeitung biefes Jaheres bas Elogium bes poetischen Theiles der Horen lefen, worüber fich die Wideriacher mannialich ergurnen werden.

Was Sie von den Pfuidereien in der Villa Borgbeie ichreiben, ift freilich traurig; boch gebt es bei uns nicht besser, und wir können alio von dortber Troft ichorfen.

Des Bauens und Anlegens aus dem Stegreife und obne Ris und Plan ift fein Ende; man fürchtet sich vor einer großen Idee, die auszuführen, und vor einer großen Summe, die auszugeben ist; aber eben diese Summen nach und nach für Anstalten zu verzetteln, die man am Ende gern wieder wegfauste, muß unglaublich reizend sewn. So will es das unerhittliche Schicksal der Menschen und babei mag's benn auch bleiben.

3ch babe zu einer neuen Oper drei Decoration en oder vielmehr nur brei Sintergründe erfunden, momit ich im Gangen leidlich zufrieden bin, um jo mehr als fie auch ibre Wirfung getban und Beifall erhalten baben. Die erfte ift ein Bauernbof im erlern Etvle, mo ich bas, was man vom Uriprunge ber Baufunft gu jagen pflegt, angebracht bale. Die zweite, eine Gegend mit Welfen und Palmen, in bem Ginne, wie 3bre Landichaft mit bem Altar. Es ift merkwürdig, daß ber Theatermaler den Sauptpunkt, worauf ce ankommt, bei diefer Gelegenbeit recht aut gefaßt bat. Die Absonderung und Entgegenstellung der Farben ift ibm recht gut geratben; fogar bie farbigen Schatten bat er, wiemobl etwas outrirt, angebracht. Ich erwartete gar nicht, daß er meine Unweisung als Pringip faffen follte; benn ich gab fie nur als Lebre für den gegenwärtigen Fall. 3ch werde fünftig feine Belegenbeit vorüberlaffen, um eben auf dem Theater im Großen Die Cffecte zu feben. Bur britten Decoration batte ich folde gewundene und gezierte Säulen componirt

und transparent malen lassen, wie sie in den Naphaelischen Cartons, bei der Seilung des Lahmen, in einer Borshalle des Tempels stehen; diese haben, weil sie die brilslantesten und reichsten am Schlusse des Stückes sind, natürlich den meisten Beifall erhalten\*). So hilft man sich auf Leinwand und Bappe, um in dieser kunstlosen, höchst alltäglichen Welt wenigstens einigen Sinn und Interesse und Uhnung von einer künstlichen und harmonischen Darstellung zu erhalten.

(3).

## 10.

Beimar, ben 8. Febr. 1796.

Ich freue mich zu fehen, wie es Ihnen geht und daß nur, wie vorauszusehen war, des Guten zu viel ist. Sobald man die Dinge nicht nur eben nehmen will, wie sieh und zeigen, und sie etwa nach seiner Art genießen oder verarbeiten will, wenn man tiefer in die Werke der Natur und Kunft einzudringen, wenn man seine Kenntznisse auf das innigste und beste auszubilden gedenkt, dann sieht man erst die Unzulässigskeit unserer Kräfte und die Eingeschränktheit der Zeit, die uns gegeben ist. Wir

<sup>&#</sup>x27;) Alle brei Decorationen exiftirten noch bis zum Theaterbrande 1825.

baben und, mein lieber Freund, freilich ein febr weites und breites Benjum poracitect, und bas mar, ber llebernicht wegen, febr aut; aber ich bin boch immer bafür, daß wir beim Ginzelnen grundlich find, und weder Ibre noch meine Natur wird in einer gewissen Allgemeinbeit ein Vergnugen finden, in der man, je weiter man porrückt, immer beutlicher fiebt, bag man anders batte anfangen follen. Geben Gie fo genau zu Werke, als es Ibre Natur beifcht, feven Gie in bem, mas Gie nachbilden, jo ausführlich, um fich felbit genug zu thun, mablen Gie nach eigenem Gefühle, wenten Gie Die nötbige Beit auf und benten Gie immer : bag wir nur eigentlich für und felbst arbeiten. Rann bas Jemand in Der Tolge gefallen ober bienen, jo ift es auch gut. Der 3 med Des Lebens ift Das Leben felbit, und jo laffen Gie auch Ibren Aufenthalt in Rom Ihren Zweck fenn. In viesem Ginne bereit' ich mich auch vor, und wenn wir nach Innen bas Unfrige getban haben, fo mirb nich bas nach Außen von felbit geben.

Das Werk res Cellini über rie Golvichmiere: und Bilobauerkunft babe ich von Göttingen erbalten und zu leien angesangen. Die Vorrete entbält noch recht bübiche Nachrichten von ibm, und in dem Werke selbst finden sich bestimmtesten mechanischen Auweisungen. Vielleicht findet sich in der Folge Gelegenbeit, den Zustand der jegigen Künfte und Handwerke, mas das Mechanische betrifft, mit jenen Zeiten zu vergleichen.

Es ift mir dabei eine Bemerfung aufgefallen, die ich Ihnen mittheilen will. Italien lag in dem 15. Jahrhunstert mit der übrigen Welt noch in der Barbarei. Der Barbar weiß die Kunft nicht zu ichägen, als insofern sie ibm unmittelbar zur Zierde dient; daber war die Goldsichmiedearbeit in jenen Zeiten ichon so weit getrieben, als man mit den übrigen noch sehr zurück war, und aus den Werkftätten der Goldsichmiede gingen, durch äußere Unslässe und Ausmunterung, die ersten trefflichen Meister anderer Künste hervor. Donatello, Brunelleschi, Gbiberti waren sämmtlich zuerst Goldsschniede. Es wird dieses zu guten Betrachtungen Anlaß geben. Und sind wir nicht auch wieder als Barbaren anzusehen, da nun alle unsere Kunst sich wieder auf Zierrath bezieht?

3ch bin bei bieser Gelegenheit auch wieder an des Celslini Lebensbeschreibung geratben; es scheint mir unmögslich, einen Auszug daraus zu machen: benn was ift das menschliche Leben im Auszuge? Alle pragmatische biographische Charatteristif muß fich vor bem naiven Destail eines bedeutenden Lebens verfriechen. Ich will nun den Bersuch einer Hebersegung machen, die aber schwerer ift als man glaubt.

## 11.

Jena, ben 3. Marg 1796.

Es geht mit ber lebersetzung eines Buchs, wie Sie von dem Copiren eines Gemäldes fagen, man lernt beide durch die Nachbildung erft recht kennen. Cellini, mit seiner Kunst und mit seinem Lebenswandel, ist für und ein trefflicher Standpunkt, von dem man, in Absicht auf neue Kunst, vorwärts und rüchwärts sehen kann, so wie und das Leben eines einzelnen Menschen zu einem zwar beschränkten, aber besto lebhaftern Mitgenossen vergangener Zeiten macht. Es ist außerordentlich hübsch, wie sein Wert über die Kunst und seine Lebensbeschreibung auf eins ander binweisen.

Wenn ich so bedenke, daß mir der große Werth der Kunstwerke jest doch nur wie in einer Art von Tradition erscheint, und alle Erinnerung dieser Art mehr oder wesniger stumpf ist, so wird mir der Gedanke so angenehm als wunderbar, daß ich in Ihrer Gesellschaft wieder zum lebhaften Anschauen gelangen soll.

Daß Sie durch genaue Beobachtungen des Sinnes, in welchem die Kunstwerfe gemacht sind, der Art wie, und der Mittel wodurch sie gemacht sind, neue und sichere Quellen des Beschauens und der Erkenntniß erössen würden, war ich durch Ihre Versuche in Dresden und durch Ihr ganzes Leben und Wesen überzeugt. Wer

in dem immersort dauernden Streben begriffen ift, die Cachen in fich und nicht, wie unsere lieben Landsleute, fich nur in den Cachen zu seben, der muß immer vorwärts kommen, indem er seine Kenntnißfähigkeit vermehrt und mehrere und besiere Dinge in sich aufnehmen kann. Daß wir uns gefunden baben, ist eines von den glücklichssten Greignissen meines Lebens; ich wünsche nur, daß wir lange zusammen auf diesem Erdenrunde bleiben mögen, wie ich auch hosse, daß Chiller, obngeachtet seiner anscheinenden Kränklichkeit, mit uns ausdauern wird.

Die firen Ideen, welche der gute hirt ichon fo ein Dugend Jahre nährt, mögen benn freilich etwas fteif und trocken geworden fenn. Mannichfaltigkeit des eigenen Geisftes und Biegfamkeit gegen fremde Gegenstände find niemals feine Eigenschaften gewesen.\*)

(i.

12.

Weimar, den 18. Marg 1796.

Zu ber Vollendung Ihrer Copie (ber Altobrandinischen Sochzeit)\*\*) wünsche ich Glüd! fagen Sie mir boch, wie

<sup>&#</sup>x27;) Bal. Mittheil. II., S. 677.

<sup>&</sup>quot;) Die Albebrandinische Hechzeit, ardaulegische Ausbeutung von G. A. Böttiger, nebft einer Abhandlung über dies Gemalbe von Seiten ber Kunft betrachtet von S. Mener. Dresben, Balther 1810.

groß bas Bilo und bie Figuren bes Driginals find, und in welcher Große Gie es covirt baben? 3ch bin voll Berlangen, Diefes merfwurdige Wert von 3brer Sand gu feben. Dem Freunde ber Beidmade\*) in Dresten glückt es, bag biejenigen \*\*), Die bem Rindlein nach Dem Leben ftrebten, über die Alpen gezogen find; benn er ift bor Kurzem mit einer Recension in ber Literaturzeitung befeligt worden, die denn freilich auf einige Jahre binaus wirfen und Die deutsche Bereitwilligfeit, ihr Geld für nichts bingugeben, noch vermebren fann. Wenn fie Ihnen zu Gefichte fommt, werben Gie ben Berfaffer an ben Ranenbuckeln und spanischen Reverengen nicht verkennen, jo wenig als an bem antiquarischen Notabene, womit fich die Lobeserbebung schlieft. Es bleibt also por biesmal nichts übrig, als bas Unfraut noch einige Zeit machien zu laffen, bis bas Schreckenssvitem gegen alle Pfuichereien mit Nachbruck burchgesett werden fann.

So eben erbalte ich Ibren Brief Ar. 10 und will nur geschwind schließen, bamit bieses Blatt noch beute abgebe. Bas Sie mir von ber Albobrandinischen Gochzeit sagen, giebt mir auf einmal einen Begriff von biesem wichtigen Werte. Fahren Sie in allem Ihren Wesen und Arbeiten nur immer nach Ibrer eigensten lleberzeugung fort, und Alles wird zum besten geben.

Die confuse Rennerschaft der Liebhaber, Die doch auf

<sup>&#</sup>x27;) von Nachnig. — "') von Nambohr.

der Reise für ihr Geld, wie die Zuschauer in der Komödie, auch mit klatschen oder zischen wollen, bitte ich ja in ihren Details zu merken, damit sie kunftig, unter Rubriken gebracht, entweder Stoff zu einem Kapitel oder zu einer Epistel liesern. Alles ift uns werth und wichtig zu beobsachten, das was uns bindert, so gut als was uns föredert. Ich habe mit Schillern über die Art, wie unser Feldzug zu eröffnen und zu führen sehn möchte, eine ums ftändliche Conferenz gehabt.

(5).

13.

Deimar, ben 3. April 1796.

Iffland spielt ichen seit brei Wochen bier, und durch ibn wird ber gleichsam verlorene Begriff von dramatischer Kunft wieder lebendig. Es ist das an ibm zu rübmen, was einen ächten Künstler eigentlich bezeichenet: er sondert seine Rollen so von einander ab, daß in der solgenden fein Zug von der verbergebenden erscheint. Dieses Absondern ist der Grund von allem Uebrigen; eine jede Figur erhält durch diesen scharfter, und ebenso wie es dadurch dem Schauspieler gelingt, bei der einen Rolle die andere völlig vergessen zu machen, so gelingt es ibm auch, sich von seiner eigenen

Individualität, so oft er will, zu separiren und sie nur ba, wo ibn die Nachahnung verläßt, bei gemüthlichen, berzlichen und würdigen Stellen bervortreten zu lassen; ber Vortheil, durch die schwächsten Rüancen bedeutend und mannichfaltig zu werden, liegt auch gleich zur Sand, und alles liebrige, was zur Grscheinung kommt, entspringt aus dieser tiesen Duelle. Er hat eine große Geswandtheit seines Körpers und ist Herr über alle seine Organe, deren Unvollkommenheiten er zu verbergen, ja sogar zu benutzen weiß.

Die große Fäbigkeit seines Geistes, auf die Gigenbeiten der Menschen aufzumerken und sie in ibren charakteristischen Zügen wieder darzustellen, erregt Berwunderung, sowie die Beite seiner Borstellungsfraft und die Geschwindigkeit seiner Darstellungsgabe.

Schließlich aber sowie anfänglich ift mir ber große Verstand bewundernswerth, durch ben er die einzelnen Kennzeichen des Charafteristischen auffaßt und so zusammenstellt, daß sie ein von allem Anderen unterschiedenes Ganze ausmachen.

Er wird noch eine Woche bleiben und zulet Egmont aufführen. Schiller, ber auch ichon biefe Zeit bier ift, bat bas Stud bergestalt bearbeitet, bag bie Vorstellung möglich wird\*). Es freut mich fehr, bag ich vor unferer

<sup>\*)</sup> C. über biefe Redaction G. im 45. Banbe feiner Werke C. 22 u. ff.

großen Erpedition, wo wir boch auch manches Theater feben werben, einen folden Mann als Topus, wonach man das Hebrige beurtbeilen fann, mit ben Augen best Geiftes und Leibes gesehen habe.

(5).

14.

Jena, ben 20. Mai 1796.

Auf Alles, was Sie nachbilden und notiren, freue ich mich berglich; es geht nichts über den Genuß würdis ger Kunstwerke, wenn er nicht auf Vorurtbeil, sondern auf würdiger Kenntniß ruht.

Das hirtische Manuscript hab' ich erhalten; es betrifft einen interessanten Gegenstand, ist aber weitläufig und, unter uns gesagt, ungeschicht geschrieben, so daß es beinah noth thäte, man redigirte das Ganze\*). In einem beigelegten Briefe bat er auch solche miserable Frazgen an mich gethan, worüber ich ibm nächstens eine Ausstunft, die keine Ausstunft ist, zu geben gedenke.

Wilhelm Schlegel ift nun bier, und est ift zu boffen, bag er einschlägt \*\*). Go viel ich babe vernehmen fonnen, ift er in aftbetischen Saupt- und Grundiden

<sup>\*,</sup> Vgl. Schillere Briefm. Mr. 330-335. - \*\*) Chraf. Mr. 204.

mit uns einig, ein febr guter Ropf, lebbaft, thatig und gewandt. Leiter ift freilich icon bemertlich, ban er einige Demofratische Tenden; baben mag, wodurch denn manche Gendteruntte fogleich verrudt und bie Uebernicht über gemiffe Dinge eben fo idlimm als burch die eingesteifcht ariftofratische Vorstellungsart verbingert wird. Doch mehr von ibm, wenn ich ibn naber fenne. Wenn Gie über bag, mas Sie in Ihrem Tache aufzeichnen und leisten, joralich find, to babe ich bei meiner Ratur noch wiel mehr Urfache es ju fenn, ba ich weit mehr als Gie von ber Stimmung abbange und jo felten gerate eben bas thun fann, mas ich mir vornebme. Go gebt es mir eben jest mit bem Momane, ben zu endigen ich abermals bierber gegangen bin, und in vierzebn Tagen allerlei löbliche und erfreuliche Dinge zu Stande gebracht babe, nur gerabe bas nicht, mas ich mir vorgenommen batte. Auch weiß ich recht gut, daß die sammelnde Aufmertsamfeit bei mir auf äußere Gegenstände nur eine gemiffe Zeit lang bauert, und baß Die verbindende und, wenn Gie wollen, poetische Tendeng alstann beito lebbafter und unaufbaltfamer fich in Bemegung fest \*). Wir wollen von ber Selbitfenntniß und von der Uebung, uniere geiftigen und leiblichen Kräfte zu leiten und zu nuten, bas Befte hoffen.

Bon unfern Unlagen überhaupt fann ich nichts fagen; Alles, was babei geichiebt, ift dem Zufalle unterworfen.

<sup>\*)</sup> S. Mittheil. Br. II, S. 116 u. vgl. Schiller Rr. 3971.

Ich hatte noch gestern Gelegenheit, mich über die wunderliche und unsichere Urt, wie diese Gegenstände bebandelt werden, zu verwundern und zu betrüben.

Es will fein Menich Die gesetzgebende Gewalt bes qu= ten Geschmacks anerkennen, und weil er freilich nur durch Individuen fpricht und biefe auch durch Die Gigenheit und Beidranktheit ihrer Natur nicht immer bas legte Vollfommene und ausschließlich Nothwendige bervorbringen, jo verliert man fich in einer Breite und Weite tes 3mei= fels, laugnet bie Regel, weil man fie nicht findet ober nicht einsiebt, gebt von den Umftanden aus, anstatt ihnen zu gebieten, läßt fich vom Material Gesetze vorschreiben, anftatt fie ibm zu geben. Bald will man abstrafte Ibeen darstellen und bald bleibt man binter bem Gemeinsten jurud, mas jogar bas Sandwert ichon möglich macht. Bringt man ungeschickte und widerliche Dinge berver, jo follen fie fogar als Sombol verebrt werden; man arbeitet blos nach bunteln Vorstellungen auf unbestimmte Ireen los, und weil bas, was baraus entipringt, Niemand befriedigen kann, jo nimmt man feine Buftucht gum Mendern und abermalszum Mendern, und so kommt Alleszum Schwanken, bag man immer von einem Erbbeben geschaufelt zu werden glaubt. Die ewige Lüge von Berbindung der Ratur und Runft macht alle Menschen irre, und bie faliche Berbindung ber Kunfte untereinander, wo eine bald oben bald unten stebt, bald berrichen will, bald bienen foll, macht bie Confusion vollkommen, besonders

wenn die bestimmtesten Runfte, ber Imagination ober ber Empfindung und will's Gott gar am Ende einer üttlichen Gultur, unmittelbar zu Gulfe kommen follen. Leiber wird es Ihnen nicht an Beisvielen zu ben verschiedenen Stropben Dieser ertemporirten Litanei feblen. Diese Rlagelieder er= itreden fich freilich, genau beseben, über bas Webiet ber Runft weit binaus und fonnen alfo an verichiedenen Weften abacsungen werden. - Da noch einiger Plat übrig ift, will ich eine Recension ber neugeguirirten Statue verfuchen. Gie ift mit ber Backerischen Cammlung an einen Beren von Cedenborf in Dresten verfauft morben, ber, weil er nur ein Liebbaber von Müngen ift, fie an mich überlaffen bat. Es ift eine Figur in Bronze, 7 Boll boch, mit der Rugel aber, worauf fie fteht, und ber fleinen Platte, in welcher die Rugel eingelaffen ift, mit den Flügeln, die in die Sobe gerichtet find, ift fie accurat einen Leipziger Tuß boch. Gine weibliche befleibete Figur ftebt mit dem vordern Theile des linken Fußes auf einer Rugel und trägt ben rechten frei und ein wenig binter= warts, die Linie des Korpers neigt fich ein wenig zur lin= fen Seite und jo fteht bas Gange im ichonften Gleichge= wichte. Die beiden nachten Arme balt fie gebogen über ben Ropf erhoben, jo daß die linke Sand etwas höher als die rechte fteht, Die Flügel find gerade in Die Bobe gerichtet. Die Figur ift febr gut gezeichnet und bas Racte vollkom= men verstanden, die Aniescheiben und Musteln ber Schenfel und Fuße besonders vortrefflich ausgedrückt. Bon ber Draperie ift porgualich zu reben. Die Figur bat eigentlich ein langes Gewand an, bas, wenn es nicht zweimal gegürtet mare, ihr meit über die Buge berabfallen mußte; unter der Bruft ift es mit einer Binde zum erften Male gegürtet, der zweite Gürtel über ber Sufte ift burch bie berabfallen= ben ichwankenden, in der Mitte bis an ben Rabel reichen= ben, an ber Seite aber weiter berunterfallenden Galten bebeckt. Die Schenfel find burch bas bis zu ben Gugen berabfallende, durch ben Wind aber angetriebene Rleid, Towie Die Knie, Schienbeine und Waben fichtbar. Diefer dreifache Faltenwurf ift jeder in feiner Urt vortrefflich und mit bem größten Berftande gedacht; an ber Bruft find fie fest angeschlossen, um ben Leib schwanken fie und um bie Tuke find fie in Bewegung. Dbnaefabr wie bei meiner Diana, nur bag bei biefer ber untere Theil bes Gewandes viel fürzer ift. Das Gewand felbit icheint als bas einfachste von ber Welt gebacht zu fenn; es ift auf ber einen Seite in feiner gangen Lange gu und auf ber anbern offen und wird burch nichts als burch ein Baar Anopfe auf ben Schultern, burch ben sichtbaren und unsichtbaren Bürtel fest und gufammengebalten. Der beste Standpunft, Die Figur gu feben, ift, wenn bas Auge gerade mit ber Rugel in gleicher Sobe ftebt; bas Gange zeigt fich mit ber größten Leichtigfeit gang en face außerordentlich ichon, und wenn man fich ein wenig bin und wieder bewegt, ent= ftebt eine unglaublich anmutbige Bewegung in allen Theilen ber Figur; besonders zeichnen fich die außern Umriffe

auf einer weißen Wand mit ber größten Mannichfaltigkeit und Zierlichkeit. Das Dval bes Kopfes ift rundlich und wird durch den Sagrous gang rund. Der Ausdruck bes Gefichts ift febr ftill und edel, Die Eden Des halb offenen Mundes ein wenig beruntergezogen. Der Sals fieht mit außerordentlicher Freiheit und Teinheit auf bem Körper. Durch ein sonderbares liftiges Kunftstück fieht man ben Bals immer frei, obgleich die Flügel fich von ber Geite und von binten bem Ropfe febr nähern. Die Flügel find überbaupt mit ber größten Bierlichkeit angesett; fie geben von ben Schultern bis in die Weichen, erstrecken fich ein wenig über ben Gürtel und laffen alsbann einen fleinen Raum zwischen fich und ben schwankenden Falten ber Gufte. Erhalten find jehr gut ber Ropf und Die Bruft, welche ber edle Grünspan gart überzieht, ingleichen die Flügel, welche in allen ihren Theilen mit großer Glegang ausge= stochen find. Das untere Gewand hat sowohl als die freien Urme burch Abblätterung ber gefäuerten Metallrinde etwas weniges Epidermis verloren, doch thut sowohl das Ganze in geboriger Entfernung feine vollkommene Wirkung, als man in der Nähe die feinsten und gartesten Theile noch entdecken fann. Es gehört mit zu den vorzüglichsten Runft= werfen, die wir besiten, und ich wünsche, daß es auf gute Radfolge beuten moge. Die Rucfeite, qua Rucfeite, ift nur im Großen gearbeitet; infofern fie aber bie Conturen ber Borderseite enthält und die Leichtigkeit des Sin= megidiwebens vielleicht noch mehr als die Borberfeite die des Geranschwebens vor's Auge bringt, außerordentlich interessant. Soll ich meine Vermuthung angeben, so könnte es eine Victoria senn, deren Original eine berühmte Gottsheit auf der hand getragen und die nun in dieser Copie als Zierde einer Fahne oder eines andern militärischen Vereinigungszeichens gedient haben möchte.

(3.

15.

Weimar, den 20. Juni 1796.

Um meisten betrübt mich bei ber gegenwärtigen Lage ber Sachen, daß, indem ich länger Ibres Ilmganges entsbehre, Sie auch nun länger für sich bleiben und einer freundlichen Theilnahme ermangeln. Es gebt uns der ganze Gewinn des Lebens verloren, wenn wir uns nicht mittheilen können, und eben in den zartesten Sachen, an denen man so selten Theilnebmer sindet, wünscht man sie am lebhaftesten.

Bei Ihrer Abwesenbeit und bei der ganzen jegigen Lage tröstet mich bas am meisten, baß wir, die wir nun einmal verbunden find, einander so rein und ficher entsgegenarbeiten; von Schillern bin ich gewiß, daß er nicht rückwärts geht. Dagegen hat Freund humanus\*)

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schillers Briesw. Nr. 165 u. 168.

(in dem 8. Bde. der Briefe über Gumanitat) por Rurgem noch ein bojes Beispiel gegeben, was Willführlichkeit im Urtbeile, wenn man fie fich einmal erlaubt, bei bem größten Berftande für traurige Tolgen nach fich zieht. Gine Parentation fann nicht labmer fenn als bas, mas über beutsche Literatur in gebachter Schrift gesagt wirb. Gine unglaubliche Dulvung gegen bas Mittelmäßige, eine rednerische Vermischung des Guten und des Unbedeutenden, eine Verebrung bes Abgestorbenen und Vermoberten, eine Gleichaültigfeit gegen bas Lebendige und Strebende, baß man ben Buftand bes Berfaffers recht bedauern muß, aus dem eine so traurige Composition entspringen konnte. Und jo schnurrt auch wieder durch bas Gange Die alte halb= mabre Philisterleier: ,, bag bie Runfte bas Gittengeset anerkennen und fich ibm unterordnen follen." Das Grite baben fie immer getban und muffen es thun, weil ibre Gefete fo gut als bas Sittengesets aus ber Bernunft ent= ipringen; thaten fie aber bas 3meite, fo maren fie verloren und es ware beffer, daß man ihnen gleich einen Müblitein an ben Sals binge und fie erfäufte, als baß man fie nach und nach ins Muslichplatte absterben ließe.

Der prismatische Streif unter bem alten Bilbe ift äußerst bedeutend. Es ist der entgegengesetzte vom Regensbogen: Gelb und Blau nämlich stehen außen und das Gelbrothe und Blaurothe trifft in der Mitte zusammen und bilbet den Burpur. Da nun auch von außen eine gelbrothe Linie das Ganze von beiden Seiten einfaßt, und

eine gelbe Schattirung von berselben wieder nach innen gebt, so erhält das Ganze dadurch eine besondere Anmuth und Lebbastigkeit, indem es zugleich das möglichste reine Farbenspiel enthält. Ich will, wenn ich erst Ihre Copie erhalte, den Bersuch machen und einen solchen Streisen so rein als möglich auf ein besonderes Papier zieden lassen und darunter balten, auch dasselbe mit dem umgekehrten eigentlichen Regenbogenstreisen versuchen, auch dasselbe, oder was ähnliches, bei verschiedenen coloritten Zeichenungen andringen und Ihnen sodann meine Meinung dare über vermelben.

Richter aus Hof, ber allzubekannte Verkaffer bes Hesperus, ist bier. Es ist ein sehr guter und vorzügelicher Menich, bem eine frühere Ausbildung wäre zu gönnen gewesen. Ich müßte mich sehr irren, wenn er nicht noch könnte zu den Unfrigen gerechnet werden.

(3).

16. (Nach Florenz.)

Beimar, ben 1. Auguft 1796.

Ihren britten Brief von Floren; erhalte ich beute ben ersten August, 3hr zweiter mar ichen vor einiger Beit ansgekommen. In ben seltsamen Buständen, in benen wir nicht leben sondern schweben, kann mir nichts Tröftlicheres

sem, als Sie in Florenz zu wissen, und ich freue mich in jedem Ihrer Briefe die Bestätigung des berrlichen Kunstgenusses zu vernehmen, dessen Sie sich an diesem Orte erfreuen. Meine einzige Hoffnung, Sie noch in Italien zu sehen, rubt auf Ihrem Aufenthalte in dieser Stadt. Best, da die Zeit herannaht, in der ich abreisen sollte, füble ich erst recht lebhast, wie nötbig mir die Cultur war, die mir eine so große und schone Reise gegeben hätte; Alles, was ich mir statt derselben vornehmen kann, ist ein kümmerliches Wesen und bringt mich nicht vom Flecke, und doch muß ich an etwas denken, das mich zu hause beschäftigt und mich nicht ganz verfallen läßt.

Denn die Kriegsaspekten find die wunderlichsten und traurigsten für unser Baterland. Würzburg ist, da ich dieses schreibe, schon einige Zeit in den Gänden der Franzosen sowie auch Stuttgart. Der Zeit und den Umständen nach müssen sie schweinser sie sich wiel weiter vorwärts sem; von Schweinsurt aus sind ihre Seitenpatrouillen bis gegen den Thüringer Wald gegangen; man erwartet sie in Cosburg und noch läßt sich die Gränze nicht denken, wo sie stille stehen oder wo sie können aufgehalten werden.

Neberhaupt wiederhole ich nur: richten Sie fich in Florenz ein, als wenn Sie bort leben und fterben wollten. Die Zeit vergeht bei den würdigsten wie bei den unnügesten Beschäftigungen, in der besten wie in der schlechtesten Gesiellschaft. Ich darf jetzt nicht daran benten, vom Platze zu gehen, und ich will lieber aus der Noth eine Tugend

machen, meine Geranken inwärts richten und ausführen, wozu sich mir Luit und Neigung barbietet. So werden wir ja wohl den Winter überfieben, und ich babe keinen andern Wunich, als Sie mit dem ersten örübjahre in Alvrenz zu finden und daielbit mit Ihnen eine Zeit lang rubig zu leben, durch Sie die finnlich äntbetische Gultur zu erneuern und ernt wieder ein Menich zu werden, ehe ich etwas Anderes beginne.

Die Drestner Weichmäde fint nun auch beraussgekommen und bie illuminirten Aupfer mit außerordentz licher Delicatesse und Reinlichkeit vollendet. Das ganze Werf qualificirt sich, Prinzen und Prinzeisinnen vorgelegt zu werden, wie es denn auch dem Churfürsten dedicirt ift. Bas Schurigt in dieser Urt machen kann, bat er gezleistet, und bätte, bei einer vernünstigen Idee und einer weniger freiherrlichen Veitung, noch was Bessers und Schicklicheres hervorgebracht.

Das ägyptische Zimmer ift im böchften Grade abgesichmacht, in ben übrigen aber manches Gute und Brauchebare; burchaus aber besticht einen bie verwundersame Reinlichkeit und Zierlichkeit. Der Tert fieht aus wie ein altes heit eines Schulrectors vor zwanzig Jahren. Bunzvershalben lasse ich Ihnen ben Anfang bes Glogii abschreieben (ist unterblieben), wodurch bas Wert im Modesournale introducirt wird; eigentlich sollte bieses Specimen im chinesischen Zimmer vorgelesen werden.

11m von dem etruvischen Weien etwas zu reden, jo

sagen Sie mir boch, was nennen Sie griechische Werke fpäterer Zeit? von benen sich die Graburnen in ber florentinischen Sammlung im Style nicht unterscheiben.

Auf die Beschreibung der Zimmer der Prinzessen Alstieri\*) bin ich voller Berlangen.

Von Gotha höre ich, daß das römische Manuscript in Benedig angelangt sen; haben Sie denn Ihre Aldobrandinische Sochzeit babei gelassen?

(3).

17.

Beimar, ben 30. Det. 1796.

Mit ben hetrurischen Gefäßen ift es, wie Sie mir schreiben, boch eine gar sonderbare Sache; Sie werden aber gewiß, bei weiterer und näherer Vetrachtung, auf den Grund dieses Phänomens kommen. Man hat freilich immer nur zu sehr beim Erklären und Classificiren alter Kunstwerke das Materielle walten lassen und selten Gestalt, Sinn und Kunstwerth um Nath gefragt. — Da ich eben in meinem Cellini an den Guß seines Perseus komme, und durch Sie von seinen herrlichen Vorgängern höre, so wird es mir recht deutlich, wie man von dem reinen

<sup>\*)</sup> Sie fieht im 9. Stude ber Soren von 1796.

Wege ber Natur und ber gefühlten und überlegten Runft, burch Phantane und Leibenschaft, bei einem angeborenen großen Talente, auf ben Weg ber Phantasterei und Manier gerathen fonne und muffe. Wenn man bort, wie er gearbeitet bat und mas er fich rübmt, jo abnet man, mas feine Werfe fenn muffen. Möchte ich boch bie treff= lichen Arbeiten feiner Vorganger, Die Gie mir nennen, bald mit Ihnen anschauen! Denn was nur burch bie Sinne gefaßt werben fann, beffen Grablung erregt im Gemuthe eine lebhafte und beinab angitliche Cebnfucht, und je genauer wir von folden Gegenständen ivreden boren, besto gewaltsamer strebt ber Beist nach ibnen. -Ibre Beidreibung von Ficiole in Mr. 9 bat mich außerordentlich erfreut; bas ware fo ein Anfang, wie ich bereinst unfere Topographie ausgeführt wünschte, anftatt baß man bie Lefer immer mit Wieberholung ber Straffen und Wegebeschreibungen ermübet. - Es ift mir febr lieb, baß Ihnen bie vortreffliche reisende Dame aufgestoßen ift und baß Sie durch biefes Meufterbild einen Beariff von bem driftlich=moralisch=äftbetischen Jammer bekommen baben, ber sich an ben Ufern ber Ditfee in ber obnmächtigsten Aufgeblasenbeit versammelt. Es ift weber ein Bund noch eine Gefellichaft, sondern ber bochite Grad von Schwäche, Armuth, Bermorrenbeit und Gigendunkel, ber fie verbindet; benn im Grunde find fie mit einander gar nicht einig als barin, baß sie gern Alles, mas sich über ben Miveau ihrer Misere erbebt, bem Erbboben aleichmachen

möchten. Wir baben in bem Schiller ichen Mujenalmanach eine febr lebbafte Rriegserflärung gegen bas Bolf getban und fie jo gewürzt, daß fie wenigstens Jebermann lefen mird. Denn da Die Gefellen mit ibrer Dructierei, Edymei= delei und beiligen Runftgriffen aller Arten immer theils im Stillen fortfabren, theils auch nich gelegentlich mit ei= nem pornebmen Chriftenblicke öffentlich feben laffen, jo bleibt nichts übrig, als ihnen bartnäckig und lebbaft gu zeigen, daß man in der Opposition verbarren werde. -Der alte Rant bat fich, Gott fer Dant, englich über Die Gerren auch ereifert und bat einen gang allerliebsten Auffan: über bie vornehme Art zu philosophiren in Die Berliner Monatsichrift fegen laffen; er bat Diemand genannt, aber bie philosophischen Berren Urifto= fraten recht deutlich bezeichnet. 3ch boffe, wir follen uns bei unserem bojen Ruf erbalten und ihnen mit unserer Opposition noch manchen bofen Jag machen. Gie baben zwar eine Menge für sich, aber es wird ihnen boch immer weh, wenn man auf ibre Schattengogen auch nur mit ber Laterne zugebt; und bann ift es bas Luftigfte, bag, wie bei andern Parteiverbaltniffen, Die Familien unter nich nicht einig find, und ebe man fich's verfiebt, einmal ein Sobn over eine Lochter fich zu unferem eredo berüber: neigt. Bier ftebt ein fleines Wedicht von mir aus gedach= tem Mujenalmanach: "Der Chineje in Rom"\*).

<sup>\*) 3.</sup> O.'s Werfe Bb. II. S. 136 u. Mittheil. Bo. II. 3. 540.

Da nun ber allergrößte Berbruß, ben man biesem pfuiderischen Bolte anthun fann, barin besteht, wenn man jede Kraft, die an einem ift, besser und lebhafter ausbildet und sich und sein Lalent immer fortschreitend und fruchthar seben läßt, so gratulire ich zu ber vollensten Madonna; ich freue mich im Geiste, sie vereinst bei und ausgestellt zu seben. Arbeiten Sie ja vor allen Dingen für sich und sür und lorgen Sie für Hausgester in das große, noch immer leere Gebäude. Ich will das übrige Nötbige nicht versäumen.

(S).

18.

Beimar, ben 5. Dec. 1796.

Die Sonne stebt so niedrig und man füblt von außen gegenwärtig so wenig Reiz, daß auch daß, was in und ift, eben so wenig reizent erscheint, so daß man träge und läsing zu jeder Urt von Mittheilung wird. Ich habe ins dessen drei von Ibren Briefen erbalten, und da die Franzosen von der Etich vertrieben find, so läßt sich boffen, daß fünftig unsere Briefe nicht vier Wochen brauchen, um ihren Weg zurückzulegen.

3ch fange mit einigen Nadrichten an, Die ich bisber vergeffen hatte. Die Memelis im Fronton bes neuen

Haufes\*) ift nunmehr aufgestellt und eingepaßt; sie nimmt sich recht gut aus und giebt der ganzen Borderseite ein Unseben. Gine einzige Tafel bat sich im Brennen geworsfen, die man früher hätte austauschen können; indessen da man bei Basreliess so genau nicht auf die Glätte des Grundes zu seben gewohnt ist, so hat es so gar viel nicht zu sagen.

Durch meine 3 by [le \*\*), über welche mir 36r Beifalt febr wohltbätig ift, bin ich in das verwandte epische Fach geführt worden, indem sich ein Gegenstand, ber zu einem äbnlichen fleinen Gebichte beftimmt mar, zu einem gro-Bern ausgebebnt bat, bas fich völlig in ber epischen Form barftellt, fechs Befange und etwa zweitausend Berameter erreichen wird; zwei Drittel find ichon fertig und ich boffe, nach bem neuen Sabre Die Stimmung für ben Heberreft gu finden. 3ch habe bas rein Menschliche ber Eriftenz einer fleinen deutschen Stadt in dem epischen Tiegel von feinen Schlacken abzuichneiden gesucht und zugleich die großen Bewegungen und Veranderungen bes Welttheaters aus einem fleinen Spiegel gurudzuwerfen getrachtet. Die Beit ber Sandlung ift obngefähr im vergangenen Aluguft, und ich babe die Rübnbeit meines Unternehmens nicht eber wabrgenommen, als bis bas Schwerfte ichon überftanden war. In Absicht auf die poetische sowohl als prosodische

<sup>\*)</sup> Segenannten romifchen, im Bart gu Weimar.

<sup>\*\*)</sup> Alexis und Dora.

Organisation des Ganzen, babe ich beständig vor Augen gehabt, mas in dieser letten Zeit, bei Gelegenheit der Bosischen Arbeiten, mehrmals zur Sprache gekommen ist, und habe verschiedene streitige Punkte zu entscheiden gesucht; wenigstens kann ich meine Ueberzeugung nicht besser ausdrücken als auf diese Weise.

Schillers Umgang und Briefwechsel bleibt mir in diesen Rücksichten noch immer bochft schäpbar. So ist wieder des zerbröckelten Urtbeils nach der Vollendung meines Romans kein Maaß noch Ziel. Man glaubt manchemal, man höre den Sand am Meere reden, so daß ich selbst, der ich nun nichts mehr darüber denken mag, beinah verworren werden könnte. Gar schön weiß Schiller, gleichsam wie ein Präsident, die Vota mit Leichtigkeit zusammenzustellen und seine Meinung dazwischen bineinzusen, wobei es benn zu mancher angenehmen Untersbaltung Gelegenheit giebt.

Nebrigens macht er selbst einen Bersuch, aus bem Philosophischen und Eritischen wieder ins Feld ber Prostuction zu gelangen; er arbeitet an seinem Wallenstein, einer Tragodie, beren Entsteben und die Art, wie er sich babei benimmt, äußerst merkwürdig ist. Das, was ich bavon weiß, läst mich viel Gutes bavon boffen.

Bon einem merfwürdigen Buche muß ich Ihnen auch noch melben, bas ben Ginfluß ber Leidenschaften auf bas Glück ber Ginzelnen und ber Bölker abbandelt und bie Frau von Stael zum Berfaffer hat. Gigentlich erfüllt aber dieser erste Theil nur die erste Hälfte des auf dem Titel Bersprochenen, und giebt eine allgemeine Iree von dem, was nachfolgen sollte. — Dieses Buch ist äußerst merkwürdig; man sieht eine sehr leidenschaftliche Natur, die in beständigem Anschauen ihrer selbst, der gleichzeistigen Begebenheiten, an denen sie so großen Untheil genommen, und der Geschichte, die sie so sehr lebbast überssieht, von den Leidenschaften schreibt und das Gewebe der menschlichen Empsindungen und Gesinnungen trefflich überssieht. Bielleicht ziehe ich Ihnen einmal den Gang des Ganzen aus, der wirklich überraschend ist, sowie einzelne Stellen von der größten Wahrbeit und Schönheit sind. Tas Kapitel vom Parteigeiste sie finde ich besonders gut geschrieben; auch dieses ist vorzüglich im Unschauen der neuesten Begebenheiten ausgesebt.

(5).

19.

Weimar, ben 19. 3an. 1797.

Daß das Stückchen Musenalmanach abermals Ibren Beifall hat, freut mich außerordentlich; aber nach dem, was Sie äußern, wird Sie vielleicht nicht wenig wundern, wenn ich Ihnen sage, daß die Bogen, welche Sie besithen,

<sup>&#</sup>x27;) Wgl. Schiller Nr. 244 u. ff.

noch die gelindesten des Büchleins find. Da wir vorausfaben, daß wir schon durch diese Meußerungen uns Teinde
und Widersacher genug zuziehen würden, so bielten wir
für das Beste, gleich auf einmal dem Fasie den Boden auszustoßen und in obngefähr vierbundert und funszig Distichen Baven und Mäven\*), den Phantasten und Seuchlern, theils namentlich theils mit leichter und schwerer
Deutung zu Leibe zu geben, worüber ein fürchterlicher
Lärm entstanden ist, wovon Sie seiner Zeit mehr vernehmen sollen, wenn ich nur erst selbst das Corpus delicti in
die Hand gebracht habe.

Die Kunstliebbaberei im Ganzen gebt ihren alten Gang: Vorurtheil und Vorliebe greifen nach irgend einem Schein; die bistorische Kenntniß macht gegen den Werth des Kunstwerfs gleichgültig, und ohne sie tappt der Liebe baber doch nur berum; was man besigt, balt man für's Beste; die Großen bören auf sich zuzueignen, was einen Kunstwerth bat, und Privatleute sammeln ichon mit dem Bewußtsein, von ihren Erben Ulles wieder zerstreut zu seben. So ist es beschaffen und so wird es eine Weile bleiben.

Bi.

<sup>\*)</sup> Bavius und Maevius, zwei aus Virgit. Eel. III. 90. und Horatius Epod. X. 2. befannte ichlechte Dichter, beren Namen beutzutage fur abnliches Gelichter gebraucht werden.

20.

Sena, ben 18. Marg 1797.

Mein Gericht und beffen lette Ausarbeitung erfordert viel Aufmerksamkeit; Anfangs April gebt bie erfte Galfte ab. Dann ift noch ber jungere Berr von Sumboldt bier, beffen großer Rotation in physikalischen und chemi= ichen Dingen man auch nicht widersteben fann; forann giebt Wichte eine neue Darftellung feiner Biffenichafts= lebre stückweise in einem philosophischen Journal beraus, Die wir benn Abends gufammen burchaeben, und fo überfolagt nich Die Zeit wie ein Stein vom Berge berunter und man weiß nicht, wo sie binfommt und wo man ift. Bei manchen biefer Berbandlungen werben Gie recht lebbaft gewünscht, wie noch Schiller gestern Abend that, indeffen ich mich recht berglich zu Ihnen febne, um durch Unichauung so mander berrlichen Formen mich wieder zu beleben. Denn für und Undere, Die wir boch eigentlich zu Kunftlern geboren find, bleiben boch immer bie Epeculation jowie das Studium ber elementaren Naturlebre faliche Tendenzen, benen man freilich nicht ausweichen fann, weil Alles, mas einen umgiebt, fich babin neigt und gewaltsam babin ftrebt.

21.

2Beimar, ben 28. April 1797.

3ch habe mir wieder eine eigene Welt gemacht, und das große Intereffe, das ich an der erifchen Dichtung gefaßt babe, wird mich ichon eine Zeit lang binbalten. Mein Gericht ift fertig; es besteht aus zweitausend Berametern und ift in neun Gefänge getbeilt, und ich febe barin weniaftens einen Theil meiner Buniche erfüllt. Meine hiefigen und benachbarten Freunde find wohl damit zufrieden und es fommt bauptsächlich noch barauf an, ob es auch vor Ihnen die Probe ausbält; benn die böchste Instang, por ber es gerichtet werden fann, ift die, por welche ber Menschenmaler seine Compositionen bringt, und es wird die Frage fenn: ob Sie unter bem modernen Coffin Die mabre achte Menichenproportion und Glieder= formen anerkennen werden? Der Gegenstand selbst ift auperft glüdlich, ein Gujet, wie man es in feinem Leben vielleicht nicht zweimal findet. Wie benn überhaupt Die Gegenstände zu mabren Runftwerten feltner gefunden werben als man bentt, beswegen auch bie Alten beständig fich nur in einem gemiffen Areis bewegen.

In der Lage, in der ich mich befinde, babe ich mir zugeschworen, an nichts mehr beil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe wie ein Gedicht, wo man weiß, daß man zulegt nur sich zu tadeln oder zu

loben bat, an einem Werfe, an dem man, wenn Der Plan einmal aut ift, nicht bas Schickfal bes Venelovenichen Edleiers erlebt; benn leiber in allen übrigen irbiiden Dingen lojen einem die Menichen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Corafalt gewoben bat, und bas Leben gleicht einer beschwerlichen Urt zu wallfahrten, wo man brei Schritte bor und zwei gurud thun muß. Rom= men Sie zurud, jo munichte ich, Sie konnten fich auch auf jene Weise zuschwören, bag Gie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen innerhalb eines Rahmens, mo Gie gang Berr und Meifter find, Ihre Runft ausüben wollten. Zwar ift, ich gestebe es, ein solcher Entschluß sehr illiberal und nur Berzweiflung fann einen bagu bringen; es ift aber boch immer beffer, ein für allemal zu entsagen, als immer einmal über ben andern Tag rafend zu werben.

(3).

22.

Jena, ben 6. Juni 1797.

Der Müllerische Brief, bessen Sie erwähnen, ist in ben Horen nunmehr abgebruckt und zwar mit bem Namen bes Verfassers, welches, wie Sie wissen, sonst nicht gebräuchlich ist; badurch wird es also eine ganz indivivielle Sache, die fich mit ber übrigen Masse bes Journals nicht amalgamirt. Es enthält bieser Auffag, wie ich wohl schon gesagt babe, gute, gründliche und treffende Stellen, doch ist der Styl im Ganzen ängitlich und schwerfällig\*) und man sieht ibm einen gewissen düstern Parteigeist gar wohl an. Auch mag es babei sein Bewenden haben, und ich glaube Ibnen gern, daß ein Umgang mit jenem so wenig moralisch als ästbetisch gereinigten Menschen von feinem sonderlichen Reize senn möge.

Schiller lebt in seinem neuen Garten recht beiter und thatig; er bat zu seinem Ballenftein großere Bor= arbeiten gemacht. Wenn Die alten Dichter gang befannte Muthen, und noch bazu theilweise, in ihren Dramen vortrugen, jo bat ein neuerer Dichter, wie die Cachen fteben, immer ben Rachtbeil, bag er erft bie Erposition, bie boch eigentlich nicht allein auf's Factum, fondern auf die gange Breite ber Erifteng und auf Stimmung gebt, mit vortragen muß. Schiller bat beswegen einen febr guten Gebanfen gebabt, bag er ein fleines Stud, Die Ballen = fteiner, als Prolog vorausschicft, wo bie Maffe ber Urmee, gleichsam wie bas Chor ber Alten, fich mit Gewalt und Gewicht barftellt, weil am Ende bes Saupt= ftuckes boch Alles barauf ankommt, bag bie Maffe nicht mehr bei ibm bleibt, fobald er die Formel bes Dienstes verandert. Es ift in einer viel pefantern und alfo für

<sup>\*)</sup> Bgl. Schiller Mr. 270.

Die Runft bedeutenderen Manier die Geschichte von Dumouriez.

Höchft verlangend bin ich auf Ihre Ibeen über bas Darstellbare und Darzustellende zu vernehmen. Alles Glück eines Kunstwerks berubt auf dem prägnanten Stoffe, ben es darzustellen unternimmt. Nun ist der ewige Irrethum, daß man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hibsches, Gutes, und Gott weiß was alles, sich untersichiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in tiesen Tagen Gelegenheit gehabt, Manches abzuhandeln über tas, was in irgend eine prospodische Form geht und nicht geht. Es ist wirklich beinahe magisch, daß etwas, was in dem einen Sulbenmaaße noch ganz gut und charakteristisch ist, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch ebenso magisch sind ja die abwechselnden Tänze auf einer Nedoute, wo Stimmung, Bewegung und Alles durch das Nachfolgende gleich ausgehoben wird.

(Nach Stäfa.) 23.

Beimar, ben 7. Juli 1797.

Com Gie mir beftens auf vaterlandischem Grund und Boben gegrußt! \*) 3br Brief vom 26. Juni, ben ich beute erbalte, bat mir eine große Laft vom Bergen gewälzt. 3mar fonnte ich boffen, bag Gie auf meinen Brief vom 8. Mai gleich gurudtebren murben; allein bei meiner Liebe zu Ihnen, bei meiner Sorge fur Ihre Befundbeit, bei bem Gefühl bes Werthes, ben ich auf unfer einziges Berhältniß lege, war mir bie Lage ber Sache außerft ichmerglich, und mein burch bie Labmung unieres Plans obnebin icon febr gefranttes Gemuth mart nun burch bie Nachricht von Ihrem Buftanbe noch mehr angegriffen. Ich machte mir Vorwürfe, bag ich, trop ber Umftante, nicht früber gegangen jen, Gie aufzusuchen; ich stellte mir 3br einsames Berbaltnig und 3bre Empfindungen recht lebbaft vor und arbeitete obne Trieb und Bebaglich: feit, blos um mich zu zerstreuen. Dun gebt eine neue Epoche an, in welcher Alles eine beffere Bestalt gewinnen wird, aus unferm eigentlichen Unternehmen mag nun werben mas will. Sorgen Sie einzig für Ibre Gefundbeit und ordnen Gie bas Gefammelte nach Luft und Belieben.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schillers Brief Dr. 339 an Mener.

Alles, was Sie thun, ift gut, benn Alles bat einen Bezug auf ein Ganzes. Ich gebe fodann nach Frankfurt mitten Meinigen, um fie meiner Mutter vor zu ftellen\*), und nach einem furzen Aufentbalte sende ich jene zurück und komme, Sie am schönen See zu finden. Welch eine angenehme Empfindung ift es mir, Sie bis auf jenen glücklichen Augenblick wohl aufgeboben und in einem verbesserten Zustande zu wissen!

(3.

24.

Weimar, ben 14. Juli 1797.

Ich ichice Ibnen hier einen Auffat, worin, nach einigem Allgemeinen, über Laokoon gebandelt ift. Die Beranlaffung zu diesem Auffate sage ich hernach. Schil- ler ift mit der Methode und dem Sinn defielben zufries den. Gs ift nur die Frage: ob Sie mit dem Stoff einig find? ob Sie glauben, daß ich das Kunstwerk richtig gefaßt und den eigentlichen Lebenspunkt des Dargestellten wahrbaft angegeben babe? Auf alle Fälle können wir uns fünftig vereinigen, theils dieses Kunstwerk, theils andere in einer gewissen Folge dergestalt zu behandeln, daß wir,

<sup>&#</sup>x27;) S. Mittheil. Bb. 1, S. 358.

nach unserm ältern Schema, eine vollständige Entwickelung von der ersten poetischen Conception bes Werfs bis auf die letzte mechanische Ausführung zu liefern suchen, um dadurch uns und Andern mannichsaltig zu nützen.

Sofrath Sirt ift bier, ber in Berlin eine Griften: aans nach feinen Bunichen bat und fich auch bei uns gang behaglich befindet, bis auf ben Bunkt, wenn wir feine Berftanbesteductionen nicht als bas ultimum bei Bervorbringung und Beurtbeilung ber Kunftwerte wollen gelten laffen. Schiller ift feit einigen Tagen auch bier und ftebt, bei feinem bochft beweglichen und garten Idealismus, freilich am weiteften von biefem Dogmatifer ab. Es ift aut, daß biefes Zusammenbleiben nicht lange bauert, benn fonft wurde bie Rluft, die uns trennt, immer fichtbarer werben. Indeffen bat feine Gegenwart uns febr angenebm unterbalten, indem er, bei ber großen Maffe von Griabrung, Die ibm gu Gebote ftebt, beinab Alles in Unregung bringt, was in ber Kunft interessant ift, und baburch einen Birtel von Freunden berielben, felbst burch Beichränktbeit und Widerspruch, belebt. Er communicirte uns einen fleinen Auffat über Yaotoon, ben Gie vielleicht icon früber kennen und ber bas Berbienft bat, ban er den Kunstwerken auch das Charafteriftische und Leiden: ichaftliche als Stoff zuschreibt, welches burch ben Migverstand bes Beariffs von Schönbeit und göttlicher Rube allzusehr verdrängt worden war. Schillern batte von Diefer Seite gedachter Auffat befonders gefallen, indem

er selbst jest über die Tragövie bentt und arbeitet, wo eben biese Bunkte zur Sprache kommen. Um mich nun aber bierüber am freisten und vollständigsten zu erklären und zu weiteren Gesprächen Gelegenheit zu geben, sowie auch besonders in Rücksicht unserer nächsten gemeinsschaftlichen Arbeiten, schrieb ich die Blätter\*), die ich Ihnen nun zur Prüfung überschicke.

(3).

25.

Weimar, ben 21. Juli 1797.

Diesmal schicke ich Ibnen, damit Sie boch ja auch recht nordisch empfangen werden, ein paar Ballaben, bei benen ich wohl nicht zu sagen brauche, daß die erste von Schillern, die zweite von mir ist. Sie werden daraus seben, daß wir, indem wir Ion und Stimmung dieser Dichtart beizubebalten suchen, die Stoffe würdiger und mannichfaltiger zu wählen besorgt sind; nächstens erhalten Sie noch mehr dergleichen.

Die Note von Böttiger über bie zusammenschnüs renden Schlangen ift meiner Hopothese über Laokoon sehr gunftig; er hatte, als er sie schrieb, meine Abhandlung nicht gelesen.

<sup>&#</sup>x27;) S. G.'s Werfe Bd. XXXVIII, 33 f.

Unfere Freundin Amalie\*) hat fich auch in der Dichtkunft wundersam ausgebildet und sehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Nachhülse recht gut erscheinen werden. Man merkt ihren Sachen sehr deutlich die solibern Einsichten in eine andere Kunst an, und wenn sie in beiden fortsährt, so kann sie auf einen bedeutenden Grad gelangen.

(3).

26.

Frankfurt, ben 5. Aug. 1797.

Der Beifall, ben Sie meinem Gebichte geben, ist mir unendlich schäthar; benn der Menschenmaler ist eigentlich der competenteste Richter der epischen Arbeit. Die nachsfolgenden Bogen sollen, hoss ich, noch vor mir bei Ihmen eintressen. Ich habe diese Arbeit mit vieler Sorgsalt und völligem Bewußtsein, obgleich in furzer Zeit, sertig gebracht. Gbenso freut est mich, daß ich Ihnen mit meinen Ideen über Laofoon entgegen komme. Vielleicht schicke ich Ihnen noch einen Aussagen komme. Vielleicht schiefe ich Ihnen noch einen Aussagen werder für unsere Zeit verführerische Kunstwerfe; doch ich will darüber nichts

<sup>\*)</sup> Fraulein Amalie v. Imhef, Dichterin ber ,, Schweftern von Lesbos,"

voraus fagen. Ich lege noch eine Arbeit bei, bie für uns fern biesjährigen Allmanach bestimmt ift.

(5).

27.

Frankfurt, ben 10. Aug. 1797.

Das Theater babe ich einigemal besucht und zu benen Beurtheilung mir auch einen methodischen Entwurf gemacht; indem ich ihn nun nach und nach auszufüllen suche, jo ift mir erst recht aufgefallen, bag man eigentlich nur von fremten Ländern, mo man mit Niemand im Werbaltniß ftebt, eine leidliche Reifebeschreibung ichreiben fonnte. Heber ben Drt, wo man gewöhnlich fich aufbalt, wird Niemand magen etwas zu ichreiben, es mußte benn von bloger Aufgablung ber vorhandenen Gegenstände bie Rede fenn. Ebenjo gebt es mit Allem, was und noch einigermagen nab' ift; man fühlt erft, bag es eine 3m= pictat mare, wenn man auch fein gerechtes mäßigftes Ilr= theil über bie Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen führen auf artige Resultate und zeigen mir ben Weg, ber zu geben ift. Go vergleiche ich zum Bei= fpiel jest bas biefige Theater mit bem Weimarischen; babe ich noch bas Stuttgarter geseben, jo läßt sich vielleicht

über bie brei etwas Allgemeines jagen, bas bedeutend ift und fich auch allenfalls öffentlich produciren läßt\*).

(5).

28.

Tubingen, ben 11. Cept. 1797.

Durch die Gelaffenbeit, womit ich meinen Weg mache, lerne ich, freilich etwas spät, noch reifen. Es giebt eine Methode, durch die man überhaupt, in einer gewissen Zeit, die Verbältnisse eines Ortes und einer Gegend und die Eristenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr werden fann \*\*). Ich sage gewahr werden, weil der Reisende faum mehr von sich fordern darf; es ist ichen genug, wenn er einen saubern Umriß nach der Natur machen lernt und allenfalls die großen Partien von licht und Schatten anzulegen weiß, an das Ausführen muß er nicht denken.

Gi.

<sup>\*)</sup> Derfelbe Brief fommt wortlich in ber Schillerichen Correfvonbeng Mr. 346 vor; wie benn G. öfter daffelbe an verschiedene Freunde zu gleicher Zeit wie in Abidrift ergeben ließ, mit geringer Beranberung im Ausbrucke.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. bie vorige Anmerfung.

Jena, ben 23. Marg 1798.

Mein hienger Aufenthalt fangt ichon an gesegnet zu fenn, ob ich gleich die ersten Tage immer sachte zu Werke geben muß, damit ich statt guter Stimmung nicht eine faliche Schwingung bervorbringe.

Laffen Sie boch um Ihr Mabonnenbilb\*) einen leichten Raften machen, bamit es gelegentlich herüber gebracht werben fann. Denfen Sie boch auch gelegentlich an bas Monument für bie Bedern, ich will indeffen bie Elegie, Die ich ihr gelobt babe, auch auszuarbeiten fuchen.

Vom Wallenstein babe ich nun brei Acte gebort, er ist fürtrefflich und in einigen Stellen erstaunend. Ibn aus seiner jezigen freien Form auf die Beschränktbeit bes beutschen Theaters zu reduciren, ist eine Operation, von ber ich noch keinen beutlichen Begriff babe, und bie sich nur mit einer grausamen Scheere wird machen lassen.

Seben Sie Geren D. G. R. Böttiger, so banken Sie ibm für bie Uebersendung bes Schröberschen Briefs\*\*). Wir müssen wohl gebuldig abwarten, was ber eigene Geist bieses wackern Mannes ibm zu unsern Gunsten einflößt. Ich bin überzeugt, baß ibn bie Rolle bes Wallen ftein, wenn er sie einmal gespielt bat, länger

<sup>\*)</sup> Corie von Raphaels Madonna della Sedia.

<sup>\*\*)</sup> S. Schillers Corresp. Mr. 520-523.

auf bem Ibeater balten wird als er felbst glaubt. Sie von ihm spielen zu feben, ware, glaube ich, bas Sochste, was man auf bem beutichen Theater erleben fonnte.

Meine beiden epischen Gegenstände, sowohl Tell als Uchill, baben Schillers großen Beifall.

(5).

30.

Jena, ben 8. Juni 1798.

Schiller befindet fich wohl und unfere Unterhaltungen find febr fruchtbar. Leider bringt mich feine Gartenbaustunft ganz zur Verzweiflung. Die neue Küche \*) liegt gestade fo, daß der Nordwind, der gerade mitunter an den schönften Abenden weht, den Rauch und besonders den Fettgeruch über den ganzen Garten verbreitet, so daß man nirgende Nettung finden kann.

(S).

<sup>&#</sup>x27;) S. Schillers Corresp. Nr. 432.

Jena, ben 15. Juni 1798.

Daß wir mit unsern Bersuchen, die Holzstocknach = abmung in Kup fer zu leisten\*), mit dem ersten Bersuche schon ziemlich weit vorwärts gekommen sind, wersten Sie aus den stüchtigen Abdrücken sehen, die ich hiere bei übersende. Es kommt nun bei dem nächsten Bersuch darauf an, daß 1) große weiße Räume vermieden werden, weil man diese wohl jederzeit wird in dem Abguß tieser stechen müssen; dagegen können wir gerade, was am Golzschnitt am schwersten ist, die zartesten Schraffüren mit allen Gradationen leicht und bequem bervordringen.

2) Müßten die Striche freilich tieser gegraben senn; der seinste kann trichtersörmig ins Kupfer geben, wenn er nur unten seine gebörige Starke bat; auch könnte man sich bei wiederkebrenden Zierrathen gar wohl, wie schon gesichehen ift, stählerner Stempel bedienen.

Vaffen Sie ibn doch gleich einen kleinen Versuch, etwa auch nur in der Anopfgröße, aber in oben angeführten Mücklichten, machen; ich will ibm gern das Billige bezahren. Legen Sie ibm nur Stillschweigen auf, denn ich wünschte, daß wir mit biesem Spaß zuerst öffentlich ersichienen und die Decke unseres Werks damit auszierten.

<sup>\*)</sup> S. Schillers Briefw. Dr. 180-501.

Ich lege zugleich einen Buchtruckerstock bei, damit & a = cius, wenn er feinen bei der hand hat, sehen fann, worauf es eigentlich ankommt; mit ein paar Bersuchen find wir gewiß am Ziel. Die Unwendung zum Noth= und Gulfsbuchlein wird nicht ausbleiben.

Meine Clegie auf die Beder ist fertig und darf sich, boff' ich, unter ihren Geschwistern seben lassen. Schiller meint, man solle vor den Almanach etwas auf sie Bezügliches segen. Wie ware es, wenn Sie das stizzirte Monument\*) ins Reine zeichneten? es bat mir immer sehr wohl gefallen. Es schadet nichts, wenn wir Bsuche auch für über's Jahr vorräthig behalten, da boch mit dem Aupferstechen immer eine solche Noth ift.

(3).

32.

Jena, ben 26. Sept. 1798.

Schillern boffe ich noch bas Vorfpiel zu entreißen. Sein Zaudern und Schwanken gebt über alle Begriffe; bafür hat er aber auch noch ein paar Motive \*\*) gefunden, die ganz allerliebst sind.

· (3).

<sup>\*)</sup> S. Mittheil. Bb. 11, S. 562.

<sup>&</sup>quot;) S. Schillers Briefm. Rr. 503, 505, 511.

Jena, ben 15. Nov. 1798.

3ch schicke einen Boten, bamit Giniges geschwinder gebe. Gie erhalten: 1) bie Abichrift ber Abbandlung über Raphael, welche ich durchzusehen bitte; auch wer= ben Gie Die Gute haben, über Die Roten Die gewöhnlichen Linien zu gieben und Freitag Abend bas Backet an Cotta abzuichicken. 2) Erhalten Sie auch, was Ilnger geichickt hat. Bei ben englischen Solgschnitten ift manche Betrach= tung anzustellen. Bei ber Jagd (the Chase) find bie Titel= ftode vor den Büchern wirklich außerordentlich ichon, und ich bin neugierig, in ben preußischen Annalen wieder zu lesen, was Unger eigentlich bagegen einwendet. Denn ba Unger boch felbit bei feiner ichraffirten Manier auf Saltung Univend macht, fo febe ich nicht ein, wie man einem Holzschneider verbieten konnte, an fich die Forderung zu machen, im Ausbruck noch weiter zu gehen und bie tiefen Schatten sowie die dunkeln Lokaltinten durch gang schwarze Bartien auszudrücken, befonders wenn er jene durch halbe Striche und biefe durch charafteriftische Umriffe zu beleben weiß, wie bei bem Tigerfell und ben Sunden, die ich gezeichnet habe, geschehen ift. Uebrigens fann es wohl senn, daß diese Urt weniger Abdrücke verträgt als die gemeine.

Die beigelegten vierfüßigen Thiere wollen vorn herein

nicht viel sagen. Der gefämmte Belg nimmt fich gar fehr trocken aus. Die brei letten scheinen mir bei weitem bie besten.

An meiner Arbeit ist noch wenig ausgeführt, besto mehr aber schematisirt worden, worauf denn boch am Ende Alles ankommt, weil man geschwinder übersieht, wo Lücken sind und ob man die rechte Methode ergrissen hat. Schiller\*) hilst mir durch seine Theilnahme außerors dentlich, indem die Sache, weil ich doch gar zu bekannt damit bin, mir nicht immer ganz interessant bleiben will. Neber die verschiedenen Bestimmungen der Harmonie der Farben durch den ganzen Kreis hat er sehr schöne Ideen, die eine große Fruchtbarkeit versprechen, wovon Sie künstig das Mehrere vernehmen werden. Leben Sie indessen Wintertagen.

(5).

34.

Jena, ben 20. Nov. 1798.

Ich habe ben Ungerischen Auffat, welcher hierbei abschriftlich folgt, wieder gelesen und mich über die darin herrschende Stumpfheit gegen die englischen schönen Bro-

<sup>\*)</sup> S. Schillere Briefw. Dr. 529 u. 530.

verseben sind, so wird es gut senn, wenn Sie einen Aufsiag darüber vorbereiten; ich schiede auch das kleine Landsichäftchen mit, welches allerdings von einem andern Meister ift. Das Grabmal des Porsenna käme nach dem Anschlag freilich allzuboch. Neberhaupt sinde ich unsere Kupkerstecher unleidlich theuer, welches wohl daber kommen mag, daß sie obnebin genug zu thun haben. Lips verlangt für eine osteologische Platte sechs Louisd'or, welches gegen sechs Karelin für das gradlinige Grabmal gar keine Proportion ist. Wir wollen es also ein wenig ruben lassen.

Bufälligerweise findet sich hier ein junger Menich, befesen Auge zu den Farben ein ganz besonderes Verbältniß bat; ich will es mit Sorgfalt zu entdecken und zu bestimmen suchen. Der Fall ist überhaupt und besonders in diesiem Augenblick für mich sehr interessant.

(3).

35.

Jena, ben 27. Dov. 1798.

Seute vor acht Tagen kam mit Schillern etwas gur Sprache, bas wir in einigen Abenden burcharbeiteten und zu einer kleinen Componition ichematifirten. Ich fing gleich

an auszuführen und bringe es wahrscheinlich biese Woche zu Stande. Es giebt einen tüchtigen Beitrag zu den Proppläen. Es beißt ber Kunftsammler und ift ein kleines Familiengemälde in Briefen, und bat zur Absücht, die verschiedenen Richtungen, welche Künstler und Liebshaber nehmen können, wenn sie nicht auf's Ganze der Kunft ausgeben, sondern sich an einzelne Theile balten, auf eine beitere Weise darzustellen. Es kommt bei dieser Gelegenbeit gar Manches zur Sprache, und ich wünsche, daß Ihnen die Arbeit Vergnügen machen könne.

Schiller ift auch fleißig, aber auf feine Urt, wobei ich noch nicht febe, wie Wallenstein fertig werben foll.

(S).

36.

Jena, ben 12. Febr. 1799.

Heute früh batte ich wieder eine Seffion mit dem jungen Gildemeister, ber die Farben so wunderlich fiebt, und machte diesmal die Versuche mit drei Lassen, in welche Karmin, Gummigutt und Verlinerblau eingerieben waren. Die Resultate sind zwar immer dieselben, doch kommen, bei veränderten Umständen, einige neue Aussichten. Die ser außerordentliche Fall muß und, durch seine innere Consequenz, über das Gewöhnliche noch schone Ausschlüsse geben.

Jena, ben 21. Marg 1799.

Schiller ift faum von dem Wallen fte in entbunden, so bat er fich ichen wieder nach einem neuen tragischen Gegenstande umgeseben und, von dem obligaten hiftorisichen ermüdet, seine Tabel in dem Telde der freien Erfindung gesucht. Der Stoff ist tragisch genug, die Anlage gut, und er will den Plan genau burcharbeiten, ebe die Ausführung anfängt.

Auch hat er einen Borfat, bei bem ibn alle gute Beifter erhalten mögen; er will nämlich ftatt feines lyrisichen Almanachs bas Gedicht unserer kleinen Freundin berausgeben. Taburch wird von allen Seiten gewonnen, für ibn, für mich und für unsere liebe Kleine bagu. Ich kann bie beste Zeit ber Achillers geben, und was bas Frühjahr an kleinen Gedichten bringt, gleich in die Propyläen seigen, um biese ernstbaften Hallen mit einigen Kränzen zu schmücken.

Bon Schillern ift noch eber was für unser Institut zu erwarten.

Un der Achillers ift beute gearbeitet worden; wenn ich diesmal nur ben ersten Gesang zu Stande bringe, will ich gern zufrieden sehn.

Schicken Sie mir boch eine Reißfeber, um ichwarze Kreide einzuspannen, mit ber ich mein Gebicht concipire.

Die englischen Bleististe schreiben sich jo febr ab, und ba ich bier gute schwarze Kreibe fand, so bin ich auf bies sen neuen Mechanismus gekommen.

(i).

38.

Jena, ben 27. Marg 1799.

Bas die Ausgabe der Schwestern von Lesbos betrifft, so scheint es damit völliger Ernst zu werden, nur läst Schiller bei Ihnen anfragen: ob Sie sich noch getrauten, sechs Rupfer dazu zu Stande zu bringen! Es dürften etwa nur ein paar ausgeführte Gegenstände aus dem Gerichte selbst dabei seon, vielleicht ein paar Unrisse nach Gemmen, die einigen Bezug bätten, vielleicht ein paar Lanvisse nach Gemmen, die einigen Bezug bätten, vielleicht ein paar Lanvichaften, die ja Horny raviren könnte. Bielsleicht fällt unserer Freundin selbst was ein. Diese Ausstatung bält Schiller für unumgänglich nötbig.

Denfen Sie boch baran, fagen Sie mir 3bre Geransten, schreiten Sie zur Ausführung. Ich habe bas Gericht bei mir, um es besonders burchzugeben. Wenn wir nach Weimar kommen, soll mit ber Verfasserin weitläufig barsüber gehandelt werden. Ich habe bie Idee zu einer Elegie; wenn mir bie Ausführung gelingt, so können wir sie als voetische Vorrede und Sinleitung por bas Gericht segen

und daburch eine gute Wirfung bervorbringen. Ibun Sie nur von Ihrer Seite das Mögliche wegen der Rupfer; wir geben Ihnen das ganze Universum frei und in welcher Manier Sie etwas schaffen wollen und können, aber mit etwas sichtbar Gebilvetem müssen wir die Unternehmung ausstatten. Die Achillers rückt vor, ich habe schon dreibundert sunfzig Verse, welche schon die übrigen nach sich ziehen sollen.

Diese Woche will ich noch in vollem Teife bier ausleben; wahrscheinlich wird ber erste Gesang sertig, und
wenn es mir möglich ist, sange ich gleich ben zweiten an,
damit ja kein Stillstand eintrete; denn die Arbeit fängt
schon an, eine ungeheure Breite zu zeigen, wozu, ohne
anhaltenden Tleiß, das Leben wohl nicht binreichen
möchte. Da schon vier Gesänge ziemlich motivirt vor mir
liegen, so bedarf es nur der Geduld der einzelnen Ausführung, indem diese Arbeit ihre Stimmung selbst mit
sich führt und erzeugt. Leben Sie wohl, fleißig und
vergnügt.

Durch einen günstigen Zufall habe ich die Flax = mannisch en Rupfer sämmtlich gesehen und begreife recht, wie er der Abgott der Dilettanten seyn kann, da seine Berdienste durchaus faßlich sind und man, um seine Mängel einzusehen und zu beurtheilen, schon mehr Kennt niß besitzen nuß. Ich hätte recht sehr gewünscht, diese Sammlung mit Ihnen durchzugehen, indessen habe ich sie

so gut mir möglich senn wollte, beleuchtet und mir geschwind Manches zur Erinnerung notirt.

(3.

39.

Jena, ben 12. Mai 1799.

Seute, als am beiligen Pfingstieste, habe ich endlich den Sammler vollendet bis auf Weniges, das nunmehr leicht nachzuholen ift. Dieser Spaß erfordert am Ende, da doch Alles zusammentreffen und das Näthsel wenigsstens hopothetisch gelöst werden follte, noch manche lieberslegung. Ich hätte gewünscht, über Giniges mit Ihnen noch zu conferiren; doch man muß abschließen könsnen, und am Ende kam es nur darauf an, die wichtigsten Punkte anzuspielen, auf die man denn doch wieder zurücksommen muß.

(3.

Jena, ben 14. Mai 1799.

hier fommt ber Schluß bes Sammlere; möge er Ihnen, wie ber Unfang, Bergnügen machen.

Frau v. Wolzogen wird Ihnen erzählt haben, wie übel unser poetischer Congrest) abgelausen ist; Schilzler schreibt Ihnen wahrscheinlich heute selbst; ich verspare Alles auf Unterredung. Das Verhältnist ist zart und compliciet, daß ein so ungeduldiger Vriessteller, als ich bin, es wohl schwerlich rein und genugthuend austrücken würde. Ich wünsche, daß die Sache heilbar sen, und hosse, Ihre Gegenwart soll das Veste beitragen.

Leben Sie wohl, lieber Freund, und laffen Sie uns auch bei biefer Gelegenheit fühlen, wie nothwendig es ift, fest und fester zusammenzuhalten. Ich will diese Lage noch so steißig sem als möglich, damit eine Arbeit nach der andern gefördert werde.

(3).

<sup>&#</sup>x27;) S. Schillers Corresp. Mr. 585.

Göttingen, ben 31. Juli 1801.

Für bie Nachricht von Ibren Zuständen banke ich zum schönsten. Ben mir kann ich wenigstens gegenwärtig sagen, daß es mir recht leidlich gebt. Es sey nun, daß die Bibliothek und das akademische Leesen, indem sie mich wieder in eine zweckmäßige Thätigkeit nach meiner Alrt versetzen, mir zur besten Kur gedieben, oder daß, wie die Alerzte sagen, die Wirtung des Brunnens erst eine Zeit lang hinterdrein kommt; denn ich kann wohl sagen, daß ich mich in meinem Leben nicht leicht miß mut bis ger gefühlt babe als die leste Zeit in Aprmont.

Bur Geschichte ber Farbenlebre babe ich auf ber Bibliothef recht viel und glücklich zusammengearbeitet. Wenn man eine Zeit lang bier bliebe, so würde die bistorische Behandlung ber Wiffenschaften für uns wie für so viele Undere reizend werden. Wenn man nach allen Seiten bin so bequem erfabren fann, was gescheben ift, vergift man fast darüber, was gescheben sollte.

Nun eine Bitte: Hofrath Beine bat den Flarmann noch nicht geseben und ift äußerst neugierig barauf. Saben Sie boch bie Bute, die Wolfischen Gremplare, wohl eingepacht, mit bem Bostwagen birect an ihn zu senden und so weit zu frankiren als möglich. Ich möchte ihm gern die Artigkeit erzeigen, ba man von Seiten ber biefigen Bibliothek äußerst gefällig ift und mir auch nach Weimar künftig Alles, was ich verlange, zu senden vers sprochen hat.

Daß Schiller nach Tresten und nicht an bie Oftice gebt, ift mir berzlich lieb; grußen Sie ibn, wenn er noch ta ift, zum schönften. Wir antern sollten uns niemaß so weit in die Welt verlieren, baß wir nicht wenigstens mit einem Tuß in der Region der Kunst oder Wissenschaft seit stünden, und ich mußte mich sehr irren, dort binten ist in viesen Fächern wenig zu holen.

Leben Sie recht wohl und kommen Sie ja nach Raffel. Es wird für und beide febr erquicklich und ersprießlich fenn.

(3).

42.

Jena, ben 6. Dec. 1803.

Beiliegende Kartenblätter können Sie, werthefter Freund, zum besten überzeugen, daß Diejenigen abgeschies den sind, die dem Rindlein nach dem Leben strebten. Kommen Sie also, wenn es Ihnen beguem ist, und bleis ben Sie einige Tage hier. Ich habe vieles Bedeutende, für jeht und für die Tolge, mit Ihnen zu besprechen. Sie sinden eine warme Stube, ein gutes Bett, einen guten Tisch und was man sonst behaglich heißen mag.

Schreiben Sie mir mit bem Boten, wie Sie benken und können. Es ist jest ein sehr prägnanter Moment, ber weit hinaus beutet, wo wir uns zusammennehmen muffen, wo wir aber auch, bei bem in Povretät ersoffenen Dünkel unfrer mit zehntausend Thaler schlecht ausstafürzten Gegner\*), doch im Grunde mit leichter Wendung die Oberhand behalten muffen.

(3.

43.

Lauchstädt, ben 22. Juli 1805.

Das Programm folgt hierbei zurück; ich finde es sehr wohl gerathen und habe nur eine einzige Stelle, wie Sie sehen werden, verstärft. Es ist Zeit, daß man sich erstlärt, wie man über diese Narrenspossen denkt; denn bei einem Trieden mit solchen Leuten kommt doch nichts bersaus, sie greisen nur desto unverschämter um sich. Der Nachtrag von Wolf wird wohl noch Play sinden; er fördert und zwar nicht, denn er zieht den Polygnot wieder zu nah an Phivias beran \*\*); indessen sind diese Zweisel interessant. Ueberhaupt hatte ich Gelegen-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Mittheil. Bb. I., G. 254.

<sup>&</sup>quot;) S. G.'s Berfe Bb. XLIV., 95.

beit bier abermals zu bemerken, daß Diejenigen, bie von ichriftlich e biftorischen datis ausgeben, immer mehr zum Zweiseln als zum Entscheiden geneigt find.

Wir wollen nun feben, wie wir die Glocke zum läuten bringen; hernach foll es an den Gog von Ber = lich in gen gehen; alsbann boff ich bald wieder bei 3h= nen zu fevn. In meinen Krantheitszuständen bat fich Giniges geandert; ob es zum Besten führt, wüßte ich nicht zu sagen.

Inliegentes Blatt, "Göttingische Anzeige", senten Sie herrn hofrath Gichftart mit vielen Empschlungen zurück. Die barinnen enthaltene Recension ift,
wie Sie seben werben, weber warm noch falt, bech trifft sie mit unserer Absicht im Ganzen zusammen. Sobald ich
nur einigermaßen Zeit und humor finde, so will ich bas neukatholische Künstlerwesen ein für allemal
barstellen; man fann es immer indessen noch reif werden lassen und abwarten, ob sich nicht Altheitnischgesinnte bie und ba hören lassen.

Lauch ftabt, ben 12. Aug. 1805.

Etwas frater, als ich mir vorgesetzt batte, werbe ich wieder bei Ihnen senn. Da ich mich ganz leidlich befinde, fo will ich mit Gebeimrath Wolf eine Tour nach Belme ftadt machen, um den alten Benreis in seinem hamstere neste zu besuchen\*). Ich bin recht neugierig, was ich für Schätze bei ihm finden werbe.

Zelter hat mir die Freude gemacht und ift auf einige Tage hergekommen. Er konnte eben noch einigen Theil an dem Arrangement der Glocke nehmen, deren Aufsführung recht gut ausgefallen ift.

Bur Gröffnung bes Wogelschießens komme ich freilich nicht. Sie werden aber wohl die Güte baben, wie bei der Einweihung, dem Rath Schulze auch in den Arrangements beizusteben. Ich babe manchen guten Einfall, wodurch nach und nach dieses Bogelschießen, wie das Frobnleichnamssest zu Ersurt, bunt, bedeutend und anziehend werden könnte. Man muß aber sachte geben, weil sich die Philisterei gleich vor Allem effarouchirt, wenn das entstehen soll, wornach sie läuft, wenn es entstanden ist.

(33.

<sup>\*)</sup> S. O.'s Werfe Br. XXXI., S. 207-235.

Carlabab, ben 30. Juni 1807.

Worauf ich mich bei meiner Rucktebr besonders freue, ift, Ibre neue Generation von Edulern zu ieben. 3ch bin recht neugierig, ob mir noch erleben, mas mir fo febr munichen: Die boch einmal vorbandenen Talente auf rem fürzeften Wege nach bem Rechten geführt zu feben. Es ift mir bei verschiedenen Gelegenheiten wieder io mert= murbig geworden, daß in ber Munt man über Rothwen: Digfeit des Unterrichts, sowohl im bobern Runft = als im letten technischen Ginne, viel flarer ift als in ben bilbenben Kunften. (55 mag vielleicht auch baber fommen, bag ber Munter in einer gefährlichern Lage ift als ber Maler, weil er fich jederzeit perionlich im Augenblick erponirt und also in seinem Metier Die bodbite Siderbeit und Gemandtbeit zu erreichen juden muß. Das Migvergnugen mit dem Maler, jogar dem Portraitmaler, außert nich bod meiftens nur burch ein ichonentes Geflüfter, anftatt bag ber Muntus erwarten muß, wie ber Schaufpieler ausgernffen ober auf sonft eine Beise perfonlich beleidigt qu werben \*).

O.

<sup>\*)</sup> Bal. G. an 3. Mr. 418.

Jena, ben 1. Dec. 1807.

Laffen Sie mich auch biefen Botentag, mein wertber Freund, nicht ohne Nachricht von Ihnen und schicken, wenn es möglich, einiges Manuscript, bamit ich ben zweiten Bogen ausgefüllt sebe. Die chromatischen Arbeiten fangen wieder an, einigermaßen in Zug zu kommen, wenn nicht immer eine neue Mübseligkeit bevorftunde.

Bon Rungen\*) habe ich einen recht bübschen Brief. Der gute Mann zerrisputirt sich mit ben Newtonianern um ihn ber, die ihm nun ein für allemal nach ber alten Orthodorie begreiflich machen wollen, daß jeder Quart weiß sev. Man qualt ihn auch mit dem bekannten Schwungrade, und est ift recht hübsch zu sehen, wie er seine Sinne und seinen Menschenverstand zu salviren sucht. Gigentlich fann ich mich aber weder mit ihm noch mit Undern erklären. Wenn meine Farbenlehre gedruckt ift, so wird er Manches lesen, was ihm frommt.

Suchen Sie voch von den Gemmen des Fürsten Reu g\*\*) burch Facius recht schöne Abbrücke zu erhalten. Es ist ber Mühe werth, sie zu besitzen. Leben Sie recht wohl und gedenken Sie meiner.

(B.

<sup>\*)</sup> S. G.'s Berfe Bb. LII., S. 360-374.

<sup>\*\*)</sup> heinrich XLIII. von Plauen=Köftrig. S. G.'s Werfe Bb. XXXII., S. 52.

Jena, ben 14. Dec. 1807.

Für manches Gute habe ich Ihnen, mein liebster Freund, zu banten, besonders für bas letzte Manuscript, wodurch wir um einen gedruckten Bogen reicher geworden sind und noch etwas übrig haben.

Meinen hiefigen Aufenthalt macht mir Werner sehr interessant. Es ist ein sehr genialischer Mann, der einem Neigung abgewinnt, wodurch man in seine Productionen, die uns Andern erst einigermaßen widerstehen, nach und nach eingeleitet wird. Uebrigens treiben wir mancherlei wunderliche Dinge und thun, wie gewöhnlich, mehr als wir sollten\*). Leben Sie recht wohl und sagen mir ein Wort.

(3).

48.

Jena, ben 14. Dec. 1807.

Saben Sie die Gute, lieber Freund, dem Pringen ben verlangten Engelökopf\*\*) mit vielen Empfehlungen zuzustellen. Ueberhaupt wenn etwas Aehnliches in meiner

<sup>\*)</sup> Bal. Mittheil. Bb. 1., S. 35 it. 3. Nr. 115 S. 289.

<sup>\*\*)</sup> Bon Guido Reni aus deffen Berfündigung.

Abwesenheit vorkommt, so entscheiden Sie und handeln nach eigner Neberzeugung.

Es ist mir hier sehr wundersam ergangen, besonders hat die Gegenwart des Thalsohnes\*) eine ganz eigene Epoche gemacht. Ich habe mancherlei gethan, nur das gerade nicht, was ich mir vorgenommen batte. Leben Sie recht wobl; ich freue mich, Sie wieder zu seben.

3.

49.

Carlebab, im August 1808.

Jebe Zeitepoche überhaupt, und so auch die unstige, läßt sich einem Bikenick vergleichen, wozu Jeder das Seisnige, nach dem bekannten Geschmack der Gäfte, beitragen will, so auch einer Illumination, wo neben dem lebbastetsten und brillantesten Teuer auch wohl ein unscheinbares Lämpchen augezündet wird. Gbenso scheint es mir, daß wir in diesen tumultuarischen und dislocirenden Tagen doch auch an unserer Seite nicht still sigen und die Nationalwanderungen, indem wir wenigstens von Haus zu Gaus gehen, wenigstens einigermaßen nachahmer wollen\*\*).

<sup>&#</sup>x27;) Bacharias Derner, f. vorhergehenden Brief.

<sup>\*\*)</sup> Es ist bie Verlegung ber Zeichenschule in ein anderes Lotal gemeint.

Haben Sie also recht vielen Dank, daß Sie als ein weiser Mann sich in den Geist der Zeit finden und ihm nicht widerstreben mögen. Und wenn die Beränderungen Unsbequemlichteiten für Sie mit sich führen, so suchen Sie die Umstände so viel möglich zum Bortheil der Sache zu nutzen. Da ich nicht weiß, wie nah oder fern diese Bersänderung\*) ist, und ich vor Gälste Septembers wohlschwerlich nach Gaus komme, so überlasse ich Ihnen Alles nach Ihrer Einsicht einzurichten.

Vor einiger Zeit bat mir Burys Gegenwart auch viel Freude gemacht. Er ist noch immer der Alte und so-wohl in Kunst als im Leben immer noch ein Sturmlausfender. Alles ist noch beinah convulsiv; doch haben sich seine Beltansichten gar hübsich und rein ausgebildet. Was die böberen Kunstansichten betrifft, so entspringen sie, wie fast bei allen Künstlern, aus der Reflexion und nicht aus der Erfindungsfraft, wodurch denn ein Schwanten zwischen dem wahrhaft und zwischen dem schwanten Wedeutenden entsteht, das sich bei jedem einzelnen Falle erneuert.

3.

<sup>\*)</sup> Des Lofals ber Beidenfchule.

Beimar, ben 28. April 1809.

Da ich Morgen früh nach Jena gebe, so wollte ich, lieber Freund, vor meinem Abschied noch Giniges überfenden und erwähnen.

- 1) Ginen Abbruck ber Recension von ben Münch ner Eteindrucken. Bielleicht findet sich ein Stünden Beit, um aus der ersten und zweiten ein Ganzes zu machen, bas wir ben Unternehmern gelegentlich zusenden können.
- 2) Die Zeichnung bes alten Wa ch holberbaums, mit Bitte, fie auf ein weißes steifes Papier auftragen zu laffen, bamit man beffen Maaß und Geschichte bazu schreisben könne\*).

(3)

<sup>\*)</sup> Eine celerirte Abbildung biefes seltenen und merkwürdigen Baumes besindet sich in dem Kumstadinet der großberzoglichen Bisbliothef in Weimar, zugleich mit der abschriftlichen Nachricht, welche G. selbst im XXXII. Boe. S. 3 u. 5.4 seiner Werfe davon gegeben hat. Aus dem noch brauchbaren Holze ließ G. verschiedene kleine Geräthschaften versertigen, als Käsichen, Buchschen, Conselchen, ja einen Theetisch mit schachbretartiger Platte, eine überaus fünstliche Arbeit des geschietten Hoschwetzusten Rech in Jena. Das Meisterfück ist seit 1814 im Besig des Herausgebers als ein für dessen Gattin bestimmtes Hochzeitgeschenk.

ben 15. Gept. 1809.

Bur wahren Erkenntniß braucht man eigentlich blos Trümmer, und ich suche mich auch von Seiten bes Kupfersftichwesens, bas mich gerade jetzt interessirt, in den Fall zu seigen, mich angenehmer und unterrichtender Stunden mit Ihnen zu erfreuen.

Diese guten vortrefflichen, aber höchst beschädigten, diese schwachen ausgedrückten, diese ungeschickt aufgesstochenen, copirten und in so manchem Sinne verzerrten und zersegten Blätter haben gerade meine kritische Fähigsteit aufgeregt und mir in einsamen Stunden sehr große Freude gemacht. Wie sehr Necht haben Sie, daß es zur wahren Kenntniß nur wenig bedürse; wie sehr Necht hätzten Sie nicht, wenn es nicht eines großen Umwegs bestürste, zu diesem Wenigen zu gelangen! —

Hunderterlei innere und äußere Kennzeichen, die sowohl innerlich und künstlerisch als äußerlich und verlegerisch sind, behalte ich mir vor mitzutheilen. Solche Bemerkungen würden sich leicht machen lassen, wenn man große bedeutende Sammlungen vor sich hätte. Lustiger aber sind sie, wenn wir sie aus unsern Spetteln hervorlocken.

3ch freue mich bei biefen Unläffen und Intentionen auf das, was ich zu Saufe verlaffen babe, weil ich es

gewiffermaßen zum ersten Male mit einer gewissen Freude

,, Wenn man sich einmal fest entschließt, nur von Innen heraus nach ber Oberstäche zu geben, so könnte einem bei seinem Leibesleben die fammtliche Lebensober= stäche unbekannt bleiben."

Unschäßbar war mir die Betrachtung von Naphaels Morbetto. Ginen bessern Abdruck zu besigen ist ein recht herzlicher Bunsch, und ich will den Tag segnen, der mir ihn bringt. Das bewußte und befannte Motiv steht darin auf dem höchsten Grade der realen Naivetät. Poussi hat es fragenhast verzerrt, vernichtet, verabsurdet, den ich aber dagegen in seinem Testament des Gusdamidas, so hoch man nur verehren fann, verehre, da war er zu Hause und von Hause. Es ist eine von den ernsthaftesten Betrachtungen, zu sehen, ob ein Künstler ein Motiv vor dem Brennpunkt gesunden und in den Brennpunkt gezogen hat, wie Raphael des Massaccio Bertreibung aus dem Paradies, oder ob er das im Brennpunkt angelegte hinter den Brennpunkt verzerrt, wie Poussiin das Naphaelische einzige unübertressbare\*).

(3).

<sup>\*)</sup> Wgl. Mittheil. II , 674, Mote \*\*

Jena, ben 27. April 1810.

Ihre gütigen Beforgungen und Sendungen, mein theurer Freund, haben mir viel Freude gemacht.

Die beiben Contradructe folgen auch. Das gute Rind fann wohl was und konnte noch mehr lernen, aber bas Schlimmste ift, sie benkt falich, wie bie fammtliche Thee= compagnie ihrer Zeitgenoffen; benn in unserer Sprache zu reden, fo hole der Teufel das junge fünftlerische Mad= chen, bas mir die beilige Ottilie fchwanger auf's Parabe= bett legt. Gie wiffen beffer als ich, was ich fage. Jene fonnen nicht vom Gemeinen, von der Umme, lostommen, und babin zerren fie Alles, wenn man fie auch gelinde bavon zu entfernen wünscht. Das tobte, wirklich tobte Rind gen Simmel zu beben, das war der Augenblick, der gefaßt werben nußte, wenn man überhaupt folches Beug zeichnen will; jo wie im andern Falle in der Kavelle für malerische Darftellung nichts gelten fann als bas Beran= treten bes Architeften. Aber wo follte bas Bölflein, bei allem freundlichen Antheil, hernehmen, worauf es anfommt?

Jena, ben 3. Mai 1810.

Ich babe biefe Tage, nach Ibrer Anleitung, bie Baumwolle gut ftubirt, und fuche nun einen binlängslichen realen Zettel zu einem poetischen Ginichlag vorzusbereiten. Sollten Ihnen noch irgend lokale, individuelle, perionliche Züge einfallen, beren Ihr Auffan sehr schwertentent, fo beschenken Sie mich bamit. Ihr Garnsbändler z. G. ift eine treffliche Verson, die mir sehr zu Statten kommt \*).

(S).

54.

Jena, ben 11. Jan. 1811.

Das Brogramm babe fogleich nach meiner Unkunft bem Gerausgeber zugestellt, ihn selbst aber noch nicht gesprochen. Indem ich vieles geschrieben, tritt berselbe mir ins Zimmer, fängt mit einer Bortlage an von bosen Zeiten, betaillirt die literarisch-merkantilische Norb durch alle Rubrifen und bittet, den Druck des Brogramms

<sup>&#</sup>x27;) Weichiebt in ben Wanterjahren. Br. XXIII .. 3. 48-65.

aufzuichieben, weil man an allen Eden und Enden fparen müßte. Ich gebe ibm barauf trodine Resolution und ersbitte mir bas Manuscript zurud, welches er mir auch einsbändigt mit der wiederholten Bitte, bavon bis auf bessere Zeiten keinen andern Gebrauch zu machen. Ich gestebe aber aufrichtig, baß ich nicht ber Gestinnung bin.

Die Nachrichten über Kunftsachen schicke ich, wenn es Ihnen recht ift, an Cotta gleich ins Morgenblatt, und könnten wir überhaupt bortbin noch manches Andere wenten. So verdienen z. E. die Ornamente von Bußler ebrenvolle wiederholte Erwähnung und Anregung. Denken Sie der Sache nach, ich will auch umber sinnen. Lasset die Lotten ibre Lotten begraben, wir wollen uns zu den Lebendigen halten.

(B.

55.

Jena, den 29. April 1812.

Sie sagen mir nichts, lieber Freund, von einem Sichlerischen Programm\*). Sollten Gie es noch nicht gesehen baben, fo giebt Beiliegentes bavon eine

<sup>\*)</sup> Ueber bas neuentreefte griechische Grabmal bei Guma, beichrieben und abgebilder in Bulvius Gurientaten Br. II., Stud I.

vorläufige Nachricht. Der Jund ift merkwürdig, aber mit was für einer antiquarischen Wortmenge beckt ihn ber Gerausgeber gleich wieder zu und verscharrt ihn vor dem Sinn, indem er ihn den Augen darlegt! Ich weiß nicht, ob ich wohl getban babe, aber ich konnte mich nicht entbalten, eine natürliche Anficht dieser schonen Kunstwerke zu eröffenen, und Beikommendes ) ift ein Auszug aus einem Brief an Sickler. Veider tritt dieser sonst so brave Mann ganz in die Tußtausen Böttigers, wozu denn noch die moderne com bin at orische Mostit sich gesellt, wodurch jede Art von Anschauung zu Grunde gerichtet wird.

Ich wünsche gelegentlich Ihre Geranken über bas Alter bieser Werke zu bören; ich kann mir nicht vorstellen, baß man vor Alexanders Zeiten so galant, gewandt und humoristisch ersunden und componirt haben sollte. Sie werden, mein Theuerster, die üchersten Kriterien zu Entsicheidung bieser Frage angeben können. Und nun nur noch bas herzlichste Lebewohl!

(3).

<sup>&#</sup>x27;) C. G.'s Werfe Bt. XLIV., C. 194-202: "ter Tan = gerin Grab;" it. Bulpins Gurientaten Bt. II., Stud III., werin bie Abbilbung.

Jena, ben 10. Nov. 1812.

Die Abschrift ver Kunftgeschichte ift schon bis zur Polvefletischen Schule gefördert. Ihre schöne Arbeit habe ich bei dieser Gelegenbeit wieder näher betrachtet und studirt, auch die synchronistischen Tabellen zu großer Förderung gebraucht. Die "Böttigerschen Andentungen" babe ich zum ersten Male durchgelesen. Dieser Chrenmann bat seine große Gabe, Alles zu verfragen, bier auch redelich an den Kunstwerfen Griechenlands bewiesen.

Bei biesem Studium ist mir ein Gedanke gekommen: ob wir nicht ein Werk, wo nicht von Polyklet selbst, doch in seinem Sinne besigen sollten, und zwar in der Gruppe, die jest in meiner Vorhalle steht, dem sonst sogenannten Castor und Pollur? Hier wären die beiden meister und musterhaften einzelnen Gegenbilder, der Diadumenus molliter juvenis und Doryphorus viriliter puer, wie Plinius sie nennt, neben einander gestellt und auf die glücklichste Weise contrastirt und vereinigt. Diese beiden Epheben waren mir immer höchst angenehm und ich mag mir nun gern über sie dieses kritische Mährchen machen.

(Meher an Goethe.)  $56.^{\rm b}$ 

den 11. Nev. 1812.

— Die Gruppe, die in Ihrer Halle steht, scheint mir nach Allem, was wir, ohne bas Driginal geseben zu haben, darüber wissen und vermuthen können, ein zussammengesetztes Werk. Der gerade stehende Jüngling allerdings von bobem Stol der Zeit und Kunst des Poloskletos verwandt. — Von der andern sich anlehnenden Fisgur hat schon Bisconti erinnert, der Kopf derselben sen ein Bildniß des Antinous, welches auch wirklich wahr ist. Das liebrige der Figur aber ist ganz ohne Zweisel eine der schönsten antiken Wiederholungen des Apollo Sauroctonus in Marmor. Uebrigens ist das Ganze mit seinem Sinn zusammengestellt, und die Theile einzeln betrachtet, eins der interessantesten alten Denkmale. —

3)12.

57.

ben 9. Febr. 1813.

Da ich, mein lieber Freund, für bas legte Lableau\*) etwas Philoftratifches munichte, fo erhalten Sie bier

<sup>\*)</sup> Zu ben am 16. Febr. 1813 am Geburtofent ber Frau Großberzogin R. H. aufgeführten Tableaus over Bilbergen mur-

einen Entwurf stizissime, ben Sie aber, als ein Wiffenber, gar wohl lesen werden. Gruppe 1) Tluggötter und
Kamilie; Gruppe 2) Nompben an blumenreichem Ufer;
Gruppe 3) Kaunen im Gebüsch; Gruppe 4) Apoll und
die Musen in einem recht stänglichten Lorbeerbain; 5) eine große silberne Muschel mit dem Namen, herbeigezogen von
ein paar Schwänen, worauf Genien reiten, oder die vielleicht noch besser durch einen Geniuß, der in der Mitte steht, geführt werden; 6) leichte Wolken; 7) die hervorbrechende Sonne.

Da obnedem diese Tableaus Zwitterweien zwischen der Malerei und dem Theater sind, so schadet's gar nicht, wenn wir hier ind Theatralische übergeben und unsere Gründe durch gemalte Pappenstücke bervorbringen. Auch dürsen wir wohl, wie die Historienmaler immer thun, etwas steilere Perspective annehmen. Personen baben wir genug, und Zeit, dieses legte Bild vorzubereiten, würde sich ja wohl auch sinden.

ben brei befannte Gemalte von Gerard und David genommen, bas von G. gewünschte Tableau aber, als eine freie Ersindung G.'s, von ihm auf ber Stelle ohne Weiteres nach jenem Brouillon arrangirt. Da biefer nicht mehr vorhanden, so dürste wehl eine poetische Beschreibung des Bildes, wie sie der Geranogeber verssuchte, hier als Beilage einzurücken erlaubt senn. Das ganze Feit ist beschrieben im Märzstück des Modezournals von 1813.

## Beilage.

## Arfabien.

Beleuchtet von ber Sonne Morgenitrahlen Erhebt fich reich ein ländliches Gefilde: Gin lichter Baloberg freigt aus Schattenthalen, Geschmuckt mit bebrer Frauen Brachtgebilde; Dort lauscht verflecht, aus grünen Laubvertalen, Seltsames Balogeschlecht, wie scheue Wilde; Im Grund ein Nompbencher, bereit zu Tänzen, Stromgötter, die bas Ganze schon begränzen.

Und auf bes Stromes filbergrünen Wogen Schwebt, sielz und hehr, ein lichtes Schwanenvaar Bor einer Muschel perlgewölbtem Bogen, Dem Monde gleich so voll und silberflar; Gin lieblich Wesen wird von ihm gezogen, Allmächtig, ahnungsvoll und wunderbar: Denn ihm ums haupt glanzt sternenhell zu schauen Das holde Zauberwert der höchsten Frauen.

Der Anblick schafft ein wenniges Bebagen,
Bergnügt das Herz, beschäftigt frob den Geift,
Der zu vergang'nen, der zu fünst'gen Tagen
Der Gegenwart sich, böbern Alugs, entreißt;
Und Zeder darf getroft dem Andern sagen,
Bas dies Gesicht ihm deutet und verbeißt;
Und was die hellen Züge schweigend nennen,
Darf Herz und Mund mit frobem Laut befennen.

Chor.

Ift es Wahrheit?
Sind es Träume?
Was in fonnenheller Klarheit,
Auf ben Felfen, durch die Bäume,
In den Gründen, auf den Auen,
Alle mit Bewundrung schauen?

Die Gestalten Sehrer Frauen,
Die hier thronen, die hier walten,
Wecken Chrsurcht und Vertrauen:
Musen burfen wir sie nennen,
Als die unsern froh bekennen.

Nymphen, Faunen,
Wie sie laufchen!
Wie sie alle hoch erstaunen!
Wie die Wogen fanfter rauschen!
Alle bichten, Alle sinnen
Nur zu einem Kunstbeginnen.

Was die helle Silberschaale Mit der Sterne Glanz durchblickt, Das ist's, was mit ein em Strahle Sie zu folcher Weih' entzückt:

"Kam nicht einstens Aphrodite Aus der Berlen Baterland? Seht! seht hat der Berlen Blüthe Uns die Liebe hergesandt. " Gleich ber Iris holbem Bogen Anüpft fie Erd' und himmel an; Unfrer Feier benn gewogen, Durfen wir uns froh ihr nahn.

58.

Beimar, ben 15. Marg 1813.

Sie erhalten hierbei, mein vortrefflicher Freund, bie ichone Brieftaiche\*) zurudt. Ich habe jo gut gerichtet und geschrieben, als es im Augenblick geben wollte. Berichaffen Sie rem Wohlgemeinten eine gnätige Aufnahme.

(S).

59. (Nach Zürich.)

Töplig, ben 21. Juli 1813.

Sie follen, mein verehrter Freund, gelobt und gepriefen fenn, wegen bes Entschluffes, ben Sie gefaßt baben, Ihr Baterland zu besuchen. Wer es jest möglich machen fann, foll fich ja aus ber Gegenwart retten, weil

<sup>\*)</sup> S. Goethe's Berfe Bo. IV S. 87, und nabere Nachricht S. 179.

es unmöglich ift, in ber Dabe von jo manchen Greigniffen nur leibend zu leben, ohne gulett aus Gorge, Bermirrung und Verbitterung wahnsinnig zu werden. Mir ift es, feitbem ich Gie verlaffen, ob mir gleich ber Rriegs= ichauplat immer zur Seite gewesen, gang wohl ergangen. Die Waffer thun ihre gute Wirfung und man fann bier wenigstens einer äußern Rube genießen, die innere muß man fich jodann felbst zu erhalten suchen. Ich habe, wie ich es immer zu thun pflege, gleich zu Unfang meines biefigen Aufenthalts raich gearbeitet, und hoffe ben 3. Band zu Michaelis berauszugeben. John wurde mir frank, und ich mußte mich sehr zusammennehmen, baß mir baraus feine völlige Störung erwuchs. Es ift auch noch fo ziem= lich gegangen; freilich wäre ich ohne biefen Borfall jest ichon völlig fertig und fabe ein paar freie Monate vor mir, Die ich aber jest nur theilweise genießen fann. In Dres: ben habe ich, außer den Mengfischen Gupfen und einigen Banben Aupferstiche, wenig Aunstreiches gesehen, boch aber auch auf der Gallerie, da die besten Stude auf ben Königstein gesendet waren, unter den mindern, die man fonst anzuseben nicht Zeit bat, febr ichone Sachen gefunben, besonders was den Gedanken betrifft. 3. B. eine Bauernhochzeit - ber Name bes Rünftlers ift mir ent= fallen - wo alle mögliche Motive eines folchen Festes verfammelt find. Ich wünschte wohl, die Münchner Schäte mit Ihnen betrachten zu können; indessen will ich mich gern an ben einsichtigen Relationen begnügen, burch bie Sie uns bei Ihrer gludlichen Wiederfunft entschädigen merben.

In der Gegend von Töplit habe ich mich viel umgesehen und mich gar oft in das anorganische Reich geflüchtet. In Zinnwalde war ich zum ersten Male seit langer Zeit wieder unter der Erde, und habe mich daselbst an den glücklich entblößten uralten Naturwirkungen gar sehr ergötzt, auch schon einige Zentner Steine und Mineralien zusammengebracht.

Mehrere Männer, die fich in dieser Gegend mit solschen Dingen beschäftigen, habe ich fennen sernen. Nur ist das Wundersame in Böhmen, daß unter Bersonen, die sich mit einersei Wissenschaften abgeben, kein Zusamsmenhang stattfindet, ja nicht einmal eine Bekanntschaft.

Dieses Land, als wahrhaft mittelländisch, von Bersen umgeben, in sich abgeschlossen, führt durchaus ben Charafter der Unmittheilung in sich selbst und nach außen. Wegen der Gensur als wegen des bohen Preises sind die Buchläden des nahen Sachsens für die wissenschaftlichen Bewohner weit abgelegen, und der gute Wille so wie ein redliches Streben sieht sich überall gehindert; sie bleiben hinter dem Ziel zuruch, wie wir in dem protestantischen Deutschland darüber hinweg sind. Und nun leben Sie recht wohl und gedenken mein, wenn der Züricher See recht liebliche Wellen schlägt.

(Mach Bürich.)

Beimar, ben 7. Marg 1814.

Jeden Posttag gebachte ich bisher zu schreiben, und zauderte immer, weil ich auf einen Brief von Ihnen hoffte. Wahrscheinlich ist es Ihnen auch so gegangen. Da nun aber die Märzenluft gelinder weht und den tiefen Schnee zu schmelzen aufängt, der unsere Gegend bisher bedeckt bielt, so dürsen wir nun an das Frühjahr so wie an den nächsten Sommer benten und uns über unsere Pläne und Absichten vorläufig unterhalten.

Wollen Sie nun auch mit den Schwalben zu uns zurückfehren, so sollen Sie schwistens willtommen senn und wenigstens so rubig leben als irgendwo. In der Schweiz, scheint es, sind die Gemüther durch die neue Entbindung vom Zwange ebenso ausgeregt wie überall: man will weder das Alte noch das Neue, und da dies der Zustand von Europa wenigstens eine Zeit sang bleiben möchte, so haben wir Andern wohl nichts zu thun, als uns im Alten, das wir erprobt, zu bestätigen, und uns zu erneuern, insofern wir noch eine Haut abzuwersen haben.

Der britte Theil von meinem Leben ift abgebruckt, wird aber erst zu Oftern ausgegeben. Das Werk ber Frau v. Staül erscheint heftweise, mahrscheinlich um ben hohen Breis zu versteden und ben Nachruck zu erschweren. Das Ganze ift ben Theilen gleich, die wir im Manuscript kannten. Es nöthigt durch seinen gedrängten Inhalt immer fort zu benken. Sie hat sich eine unglaubliche Mühe gezgeben, den Begriff von und Deutschen aufzusassen, und sie verdient deshalb um so mehr Lob, als man wohl siebt, daß sie den Stoff der Unterhaltung mit vorzüglichen Mänznern durchgesprochen, Ansicht und Urtbeil hingegen sich selbst zu danken hat.

Von Seiten ber Kunft bedroht uns hier ein Schreckniß. Kügelgen, auf seiner Rücktehr von Ballenstädt, hat sein Atelier in Hummelshain aufgeschlagen und malt abermals das gute und böse Prinzip; aber nicht wie früher jedes einzeln für sich, sondern beide im Streit begriffen. Wem das bose ähnlich sehen wird, ist leicht zu errathen; das gute hingegen gleicht, ich wette, auf ein Haar den Gebrüdern Kügelgen.

Mit den Göttingern, die sich nun ihres neuanglisten Zustandes erfreuen, babe ich mich wieder in Verbältniß geseth. Sartorins verspricht und in den Ofterserien zu besuchen, und so babe ich auch Zeltern, der, wie ein Wein von vortreistlichem Jahrgang, mit jeder Olompiade besser wird, zu und eingeladen. Und so würde sich allenfalls Weimar mit einer Umgebung, deren Radius ein paar Stunden wäre, zu einem kleinen Gosen umbilden lassen. Solches male ich Ihren so hübsch vor, damit Sie sich zu

ber Berreife, wo nicht besto lieber entschließen, aber boch auf berfelben sich einer freundlichen Aussicht erfreuen mögen.

3.

61.

Berfa an ber 31m, ben 18. Mai 1814.

Von Ihnen, mein trefflicher Freund, wünsche ich auch wieder etwas zu hören. In Berka hier ist es so still und friedlich, als wenn seit hundert Jahren und hundert Meilen weit kein Kriegsgetümmel eristirte. Der Tag ist so lang, daß er manchmal langweilig wird, und dies, wissen Sie, ist der Ersindung sehr günstig. Und so bin ich denn auch mit dem Plan des kleinen Stücks bis ins Ginzelne ziemlich zu Nande. Die Seene der Parzen ist besser geworden, als ich sie mir ansangs dachte. Den Meschanismus mit dem Weisen und Zwirnen habe ich ausgez geben und etwas ersonnen, das mehr Styl hat und die Sprechenden weniger irrt, ja vielmehr der Handlung günstig ist.

Ift in ben andern Dingen, über bie wir Abrebe genommen, etwas vorgefallen? Cobald bie Zeichnung \*\*) von Galle fommt, werbe ich Sie ersuchen, mit Genaft herauszufahren, bamit wir gleich Alles bereben und bestimmen.

<sup>\*) ,,</sup> Bas wir bringen " Fortfet. C. Werfe Bb. XI C. 325.

<sup>&</sup>quot;") Des Reil'ich en Gartens.

Empfehlen Sie mich Ihro Soheit auf bas angelegentlichste und schreiben mir von bem Befinden dieser verehrten und geliebten Fürstin.

(33.

62.

Berfa, ben 30. Mai 1814.

Tausend Dank, mein Werthester, für bisherige Ufsistenz! Ich höre das Beste von unsern Decorationen. Nun eine abermalige Bitte! Wir haben doch unsere Dämonen im Don Juan nach einem Muster auf einer antiken Base in dem Millinschen Werke versertigt. Mögen Sie mir ein paar solcher Teuselchen, die im Gegensat von Genien, Camillen, Knaben aus der Zauberstöte, ahndungsvoll und prächtig ausgestattet wären, ersinden, redigiren und sich selbst einander wieder entgegenseten, so geschähe mir ein großer Dienst; Gold und selbst Juwelen müßten nicht gespart seyn. Verzeihen Sie, aber es ist ein sehr wichziger Punkt in meiner Arbeit sür Berlin\*). Eine ungesheure Last, die ich mir ausgelegt habe, sie wird aber auch abgesett werden, um, wie gewöhnlich, neue Lasten auszuhocken.

Bi.

<sup>\*)</sup> Des Cyimenibes Erwachen , Bb. XIII. G. 261 ff.

Bisbaben, ben 5. Juli 1815.

3hr Brief, mein Theuerster, macht mir große Freude, er kommt in einem Augenblick, da Carl\*) sich bessert. Durch sein llebel gingen mir vierzehn Tage auf's schmähelichste verloren, und noch bin ich in einer Lage, die nicht erfreulich ist; doch es bessert sich, das muß mir genug senn, da ich zu fürchten batte, ibn in Wohlzogens Nachebarschaft beizuseben.

Viel Bedeutendes babe ich in der Nähe erlebt. Die großen Nachrichten des Berlustes erst, dann des Gewinnes, trasen hier bestig. Der Nassauer einzelne Leiden und Sorgen theiste man mehrere Tage. Bon Prinz Bern= hards Wohlbesinden bei großer Gesahr wußte man früh genug, und ich wünschte nur gleich meine Beruhigung so viele Meilen weiter. Erzherzog Carl sprach ich in Bieberich, tras daselbst manche alte Besannte. Jest ist Alles vorwärts, und wir wären in langer Weile versunten, wenn nicht der Deutsche Merkur tägliche Ausmerksamseit erregte.

Laffen Sie fich von August etwas über ben Fund neugriechischer Ballaben (so mögen sie genannt werden) sagen. Das ist bas Beste, was mir in bieser Wochevorgetommen.

<sup>\*)</sup> Goethe's Diener.

Sie follen bem vergangenen Jahrhundert angehören, bem Beften gleichent, was wir in biefer Urt baben.

Uebrigens find Steine und Metalle bas Geformtefte, was mir begegnet. Diefe Luft und Liebe findet in aller Welt einige Befriedigung. Kunft, Wiffenschaft und beren Berwandte spielen hier (bas beißt in ziemlich weitem Kreise) eine sonderbare Rolle.

Empfeblen Sie mich unferer geliebten Hobeit auf's stillste und angelegentlichste. Ein zierliches Zeichen ibres Undenkens verscheucht alle Mobilien um mich ber. Ich habe es auch deshalb zugedeckt.

Fr. v. Stein banken Sie verbindlichst für das Ansbenken. Manchmal kommt es mir benn boch wunderbar vor, baß ich meine Freunde und mich selbst hinter dem Thüringer Wald suchen muß, da man bier eine Viertelsstunde Steigens nur bedarf, um in die Neiche der Welt und ihre Herlichkeiten zu sehen.

Von Frankfurt babe ich manche Freunde ichon bier gesehen. Diejenigen, welche sich um neue Verfassung am wenigsten kummern, sind die Glücklichsten.

Beiliegende Poetica\*) bitte Riemern mitzutheilen.

(3).

<sup>\*)</sup> Reugriechische Lieber im Original und Uebersegung von ben herren von Ragmer und harthaufen.

Beimar, ben 31. 3an. 1817.

Diesmal muß ich, mein lieber Freund, mit Bedauern berichten, baß mir einiges Gebicht zu cen Sableaus ganz unmöglich fällt. Die Unrube äußerlich und innerlich ift zu groß, als daß an Taffung und Production zu denken wäre.

Entschulrigen Sie mich so gut als möglich, benn ich werde nicht versehlen, ber Borftellung beizuwohnen, und vielleicht gelingt es mir alsbann, etwas nachzubringen\*); benn nur wo ich einen äußern Anlaß babe, fann mir etwas ber Art gelingen. Sollte sich vielleicht Kanzler v. Müller, ber in diesen Dingen eine hübsche Tertigkeit bat, bereben lassen, etwas bergleichen zu unternehmen? Gin junger Mann fände vielleicht eber Anlaß, den hübsichen Kindern was Artiges zu sagen.

(3)

<sup>&#</sup>x27;) Geichah. G. Werfe Bt. IV G. 157, Dr. 75.

Jena, ben 23. Marg 1817.

Könnte man fich nur auf Augenblicke zu seinen Freunben versetzen, so ware Manches schnell abgethan. Jest will ich nur Weniges melben und wünschen.

Die Elgin Marbles beschäftigen mich sehr. Das Buch ift unschägbar, besonders wegen ter Berbere über biese wichtige Sache, wovon Henry Banks Esq. in the Chair fein Wort versteht, er mußte benn der größte Schelm seyn und die zu Bestagenden mystificiren wollen. Senden Sie mir boch das heft, in welchem Sie Ihre Gedanken hierüber geäußert haben\*). Ich sehe nun erst recht ein, wie wunderlich man dort herumtappt.

Bon ben Jahrmarktsbildern bat sich auf die wunderlichste Weise zu mir verirrt: David Tenier fait dire la bonne Aventure à sa femme, gravé par Surugue. Ich sage nicht mehr davon, als daß die ganze Malerkunst darin enthalten ist und daß, wenn sie verloren ginge, sie vollkommen daraus wieder bergestellt werden könnte.

3.

<sup>&#</sup>x27;) S. Denfschrift über Lerd Elgin's Erwerbungen in Griechenland, nach der zweiten englischen Ausgabe bearbeitet. Mit einer Borrede von G. A. Böttiger und Bemerkungen der Weimarisschen Kunft freunde. Nebst einem Kunfer. Leipzig u. Altensburg, F. A. Breckbaus. 1817. 8. — Desgl. Ueber Kunst und Alterthum III. Bos. 1. Hit. S. 105—120.

Jena, ben 28. Mai 1817.

Bofrath Rochlit bat fich auf & freundlichste über unfer Beft \*) aus bem Steareif berausgelaffen. Rachbem er nich burch Schätzung bes Alechten und Rechten ber alten Runit eifrig verwahrt, fabrt er fort: ,, Nun aber jener Migbrauch bei ber funftbefliffenen Jugend! - Dach bem, mas Gie barüber außern, icheint es faft, es ift Ibnen noch nicht befannt worden, bis zu welchem Grade er aufgestiegen. Ich bin barüber, und zuverläffig, von Rom, Wien, München und andern bedeutenden Orten unterrichtet. (Die Dresdner, Friedrich ausgenommen, ichlentern nur mit; Sartmann und Rugelgen baben ber Zeit fparfame und moblfeile Opfer gebracht). Was ich von bort erfabre, erregt mich zu schmerzlichem Mit= leit, welch' ein berrlicher, seit langen Sabren unter beutider Maleringent nicht jo aufgebäufter Tonts von Geift, Rraft, Liebe, Geschicklichkeit, Tleiß und Bebarrlichkeit burch folde geiftige Selbstidmadhung fruchtlos vergeubet wird. Dag ich nur Giniges anführe! In Rom haben nich die Altneuen von allen Andern nun völlig rottenweis gesondert und bezeigen Diesen nicht nur die entichiedenste Berachtung, dulben fie nicht unter fich, sondern bobnen,

<sup>\*)</sup> Runft u. Alterth. Bb. I u. II.

ichmaben und verfolgen offenfig, wenigstens bie jungen deutschen Unkömmlinge und Studirenden, wenn ne nich nicht bekehren laffen, und, was bamit in unmittelbare Beziehung gebracht wird, zum Ratholicismus übergeben wollen. Cornelius und Overbed, beffere Menichen und beffere Runftler, find gwar nicht unter ben Baupt= lingen, muffen aber gubalten. Gelbst Manner, wie unfer Reinbard, merren frech gebudelt, bis etwa Giner mit ber Tauft breinichlägt, wogu wenigstens biefer ftets ichlagfertig ftebt. Dies reigt nun allerdings wieder eine Oppontion und treibt wieder Dieje entweder zu entgegengesetten, aleichfalls icharlichen Ertremen, ober zu unmutbigem, Die Zeit verachtendem Nichtsthun, wie eben Reinbarben. Die vornehmen Romer und andere mabrhaft bedeutende Michteutiche aber verachten jene Jugend und ibr Wefen, laut ober gebeim, und ebenio um ibres fatboliichen franatismus als um ibrer Kunftabaötterei millen. - Bon Wien aus babe ich eine nicht unbeträchtliche Ungabl Giemalbe und eine Menge Zeichnungen von ben Brübern Edinorr (Söbne Schnorrs in Veirzig), von ben Brütern Dlivier (Sobne bes Deffauischen Paragegen) und von andern jungen Männern geseben, Die mir bas Berg, eben um jenes Guten und Schlimmen willen, tief bewegt baben. Und so weiter! "-

Bu Bethätigung, baß er immer fo gebacht, auch früher folche Wünsche freilich läßlicher geäußert, sendet er ein Blatt muntalischer Zeitung, aller Ehren werth.

Ich babe ihn aufgerufen Theil zu nehmen, wie Sie Rud: finblen. Da fich Alles in Bereine trennt, so werben wir ben unfrigen ja wohl auch fammeln.

3.

67.

Jena, ben 7. Juni 1817.

Buvörberst muß ich Ihnen, mein Thenerster, mit einisgem Triumph die Nachricht geben, daß ich für mancherlei Leiden und Gebrechen genugsam entschäftigt worden, daß ich die Grundphänomene der en toptisch en Farben endslich entdeckt babe, nachdem sie mich auf meinem, wie ich wohl wußte, recht eingeschlagenen Wege, zehn Wochen lästerlich geäfft hatten. Weil man immer nur durch ein Gezgebenes zu solchen Dingen herankommt, so schleppt man, auf eine unbebülstiche Weise, die alten Schalen und häute mit, da ein guter Ersolg bloß darauf ankommt, daß man sie abwirft.

Zelter bat auch ichon geichrieben, ganz entichieben gegen bie Nazarener. Wir wollen aufmerken, wie weit ein jeder herausgeht, ber sich zu unserer Partei schlägt, es sind gewiß Legion; aber fleine Reservationen für Freunde und Sirven werben immer vorkommen, wogegen wir nachsüchtig zu senn alle Ursache baben; die Hauptwirkung wird groß und tüchtig bleiben: benn alle Welt ist dieser Kinder-Pärstelei satt, rein wollen wir uns erhalten, und es bängt

von uns ab, immer berber heraus zu geben. Denken Sie ber Sache nach, wie ich auch thue. Bom britten Mheinund Main - Seft find schon zwei bis brei Bogen gedruckt. Nuchftuhl ift eingeführt, ich habe mancherlei, und wenn Sie einstimmen, können wir bie letzten Bogen zur Höllenmaschine laden.

Welder wird ichlecht wegkommen, er hat in seiner Sappbo\*) eine Betife gegen mich ausgeben lassen, die ihm soll theuer zu steben kommen, wenn ich den Sumor behalte\*\*). Denken Sie auch nach, was alles wirzunächst thun sollen, um die Gerzensergießung der Weimarischen Kunstsreunde recht in voller Maaße hervorströmen zu lassen. Es muß nun Schlag auf Schlag gehen, ich zünde auch im naturwissenschaftlichen Fache das Kriegsfeuer an allen Orten und Enden an.

Durch gang eigentlichen Bufall bin ich im botanischen

<sup>&#</sup>x27;) Capphe, ven einem berrichenden Berurtbeil befreit burch &. B. Welder. Göttingen 1816. 2. 16 - 19.

<sup>\*\*)</sup> G. behielt ihn aber nicht, wie es oft ber Fall war, und so famen die Gegner ungestraft daven. [Bgl. Mitth. B. I. S. 251.] W. verdient ihn umsemehr als er außerdem daß er G. gang falsch versieht, der gar nichts von einem arbrodissisten Berbältniß nur ahnen läßt, nicht einmal den Ort richtig angiebt, wo seiner Meisnung nach G. daven sprechen soll. Statt der Farbenlehre, die nichts darüber enthält, hätte er das Programm Volng not ver der lit. Zeit. von 1804 citiren sollen, das jest in G.'s Werfen Br. XLIV sieht und S. 106. it. 122 die Stelle des vermeintlichen Misverständnisses enthält.

Garten wohnhaft. Es kann senn, daß ich mich in dem vorigen Quartier mit den entoptischen Farben und andern hopochondrischen Näthseln noch länger gequält bätte; hier tritt Manches freundlicher hervor.

Nun leben Sie recht wohl, ich febe Sie in biesen Tagen.

(3).

68.

Jena, ben 24. Juni 1817.

Staatsminister von Boigt regt mich an, die Feierlichsteiten, welche die Atademie zum Reformationöfest vorhat, einigermaßen ind Auge zu sassen. Ich will es thun, obgleich mit Bornatt. — Barum ich jedoch diese Festes erwähne, ist eigentlich, weil derselbige Freund auch eine Medaille für diese Fest geprägt wünscht. Bielleicht haben Sie einen guten Gedanken, und so wäre es artig, ihn aussühren zu lassen, wesbalb man sich nach Berlin zu wenden gedenkt.

(3).

69.

Jena, den 4. Juli 1817.

Rach vorfiehender Stigge murte fich bas Rupfer mohl auffinden laffen, von welchem mir bie Grinnerung geblieben

ift. Mir gefiel ber Gedanke gar wohl. Es ist eins von ben biblisch phosischen Symbolen, vergleichen in früher kirchlich frommer Zeit mitunter glückte. Die Bundeslade deutet auf salte Testament und könnte noch bedeutender verziert werden, die Sonne des Evangeliums beleuchtet sie, bildet aber in dem Gose (Halo) um sich ber ein paar Rebensonnen. Man kann, dächt ich, abweichende Religisonsparteien nicht ironischsartiger darstellen. Zu verändern ist nichts am Bild, do mag man auch nicht gern etwas Vorhandenes wieder brauchen; allein ich sende es duch, vielleicht regt es etwas Alebnliches auf.

(S).

70.

Jena, ben 8. Juli 1817.

Den schönsten Dank, mein theuerster Freund, für alles Gute. Zuvörderst also die Borichläge zur Medaille. Ich wünschte, daß man sie beide brauchen könnte, als Borders und Rückseite, da sie einander gar bühsch antworten. Man machte die Medaille etwas stark und prägte die Inschrift auf den Rand; doch will ich auf so etwas Ungewöhnliches nicht antragen. Ist zu wählen, so möchte wohl die Wahl auf den Borhang sallen, der so schön eröffnet und versbirgt. Das Rähere schreibe Gerrn Gebeim-Nath von Boigt

mit einem Vorichlag zur Medaillen = Inichrift\*) mit bem Zusat : "im gegenwärtigen Augenblich ift es vielleicht ben Umftänden gemäß auf die Zukunft hinzubeuten, da in so vielen protestantischen Gemütbern die Legende spuckt."

(3).

71.

Jena, ben 4. Juli 1817.

Ech at ows Brief freicht für fich felbst, theils wegen ber Monumente\*\*), theils wegen bes Nazarenischen Unfugs. Unsere Bombe\*\*\*) batte nicht zu gelegnerer Zeit und nicht sicherer treffen können. Die Nazarener sint, merk' ich, schon in Bewegung, wie Ameisen, benen man im Hausen stört. Das rübrt und rafft sich, um bas alte löbliche Gebäude wieder herzustellen. Wir wollen ihnen keine Zeit lassen. Ich habe einige verwünsichte Einfälle, von benen ich mir viele Wirkung verspreche. —

3.

<sup>\*)</sup> Segensreiche Wirfung ins vierte Jahrhundert. Weimar, ben 31. October 1817.

<sup>&</sup>quot;) auf Bluch er. E. G.'s Werfe Br. XXXII., G. 114.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Runft und Alterthum Bo. I., Seft 2.

Jena, ben 8. Juli 1817.

Die große Bewegung, bie unter Nazarenern und helelenen durch das zweite Stück von R. und A. hervorges bracht worden, giebt und zu Ernst und Scherz föstliche Gelegenbeit. Zuerst, dächt' ich, wären wir ganz still, ja ließen ein Stück vorübergehen, ohne der Angelegenbeit zu erwähnen. Darnach habe ich einen Ginfall, dem ich Ihren Beifall wünsche, und den ich mündlich zu sernerem Nachsbenken mittheile.

(Si.

73.

Jena, ben 21. Juli 1817.

Der Brief, ben Sie mir rücksendeten, ift freilich ber seltsamste Mischmasch. Gin schönes praktisches Talent liegt zum Grunde, Marimen, lleberzeugungen, Individualität, äußere Einwirkung geben eben chaotisch durcheinander. Manche andere Briefe, auch persönliche Unterhaltung, woran es hier mit Einheimischen und Fremden nicht fehlt, sind zwar in sich selbst nicht so widersprechend, deuten aber auf die schrecklichste Weltverworrenheit. Jedes Fundament, worauf besonders bildende Kunst gegründet senn müßte,

ift durchaus verloren; werer im Praktischen noch Theoretischen sieht man Geil. Richt mehr ist Wahrheit dem Trrthum, sondern Irrthum dem Irrthum entgegengesetz; wir werden zu wunderlichen Litaneien beim Wiedersehen vollen Anlas baben. Da wir nun aber einmal die fühnen Worte durch den Zaun der Zähne durchgelassen haben, so müssen wir nun wohl überlegen, inwiesern zu schweigen, abzuwarten und weiter zu sprechen sen, Ich bilde mir ein, bierüber einige gute Offenbarungen mittheilen zu fonnen, denen ich die Beistimmung Ihrer Geister wünsche. Auf diesen und anderen Thätigkeiten beruht meine Hossnung für den nächsten Winter.

(8).

## 74. (Nach Zürich.)

Beimar, ben 28. October 1817.

Ihr mit Sehnsucht erwarteter Brief ist glücklich angestommen und mit Freuden empfangen worden. Gh' ich aber erzähle, wie mir's bisher gegangen, erwiedere ich zuerst den Inhalt des Schreibens.

Ge wird fehr löblich fenn, wenn Sie über bie Boiffereefchen Besitzungen nach dem angebeuteten Ginn einen kleinen Auffatz fertigten, ber unst und den Freunden biente; übrigens bin ich völlig ber Meinung, baft mir, ba bie Sache anfängt in Worten ftreitig zu werben, bei bem mas ichen gesagt ift, berubigt uniere Ausmerksamkeit auf Gegenstände wenden, bie näber liegen und für uns fruchtbar find.

3d werde mit Weigel in Berbindung bleiben, aufpaffen mas bie liebbaber gerade jest nicht mogen und dar= nach greifen. Bon Romeyn de Hooghe, ein Blatt, meldes fammtliche Eugenden bes Mannes enthält, trefflichen Abbruck, babe für Ginen Grofden erbalten. Bei Diefer Gelegenheit babe id mehrere große Blatter von Dieberländern und Stalienern, wichtige Weltbegebenbeiten darstellend, zusammengelegt, bildliche Zeitungen, Die im niebzebnten Jahrbundert Mode maren, von den fertigften Künftlern geiftreich radirt: als Lundens Bartbolo: mausnacht ic. Ginten Gie etwas ber Art, jo nebmen Sie es mit, es find oftere gerftreute Blatter aus größern Merfen. Non Stelle erhielt ich ein febr icones Wlorenti= nijches Beft. In allen Diefen Blattern ift eine Urt Boene, wodurch ber Vorfall eindringlich wird; fpatere Darfiellungen der Urt werben gemein profaisch, obgleich febr genau und fauber gestochen.

Run glaub' ich aber nicht beffer thun zu konnen, als daß ich meine Tagebucher nadiebe, die Sauptpunkte, mit benen ich mich beschäftigt, Ihnen fürzlich vorlege.

Schriften von Germann, Areuger, Belder baben mich über alte Kunft und Motbologie benten machen; aus ben Bemübungen biefer Manner entipringt viel Gutes, nur wird das gefundene Nechte gleich wieder durch entgegengesetzte Individualitäten verscharrt und versichüttet. Die Masse von Worten nimmt zu, man sieht zulest von der Sache gar nichts mehr; dagegen aber Personen, wo ein Ieder sich anders nimmt. Welder hat 3 o eg a' steine Abhandlungen gesammelt und übersetzt und mit Nozten begleitet; dies ist eine verdienstliche Arbeit und da Zoega noch von der ältern Zeit ist, so sindet man sich in bekannzter gewohnter Gesellschaft. —

Bon England find und bie foftbarften Cachen quaefommen. Man weiß nicht, wie man Alles zurecht legen foll. Die Elgin-Marbles mit bem gangen Gefolg, immer wieder und wenigstens bequemer bargeftellt, find uns bei= nah fo befannt als wenn wir fie gesehen hatten. Die Preise ber Oppsabguffe find auch ichon ba, und bas Continent wird bald mit Diefen berrlichen gebildeten Maffen übersett fenn, wie mit ichlechtem Rattun und fonftigem Bewebe. Den einen Pferdefopf will ich gleich bestellen, bamit es unmöglich fen, die bagu gehörigen Beroen zu entbeb= ren. - Die Architeften baben fich auch trefflich ermiesen und und ein Werf mit ben genauften Abriffen, auf's voll= kommenste gestochen, mitgetheilt, wodurch wir das alte Gleufis und feinen Bezug auf Athen gar lebendig ten= nen lernen. Da ift ein Tempel ber Diana in Untis, mit zwei Caulen bagwijchen, ein Schapfaftchen, bas niedlichfte was die Welt je geseben bat und bas eben, weil nie nich in einem mäßig ausgedebnten aber formreichen Raum bewegt.

Auch hat Giner eine Kunstgeschichte phrasenhaft aber nicht schlecht, wie es jest wohl möglich ist, aufgestellt, gleichsam als Einleitung: benn bas höchst Interessante bes Buchs ist die Geschichte, wie in England die Liebe der plazstischen Neste begonnen und überhand genommen. Lord Arundel steht obenan. Lom llebrigen darf ich nichts sagen, weil es gar zu menschlich wunderlich, individuell, fatal und unerfreulich ist. —

Am allerzubringlichsten aber find die bebeutenden Werte, wodurch wir Indien immer mehr kennen lernen. Go haben wir Java nun ganz zur Sand, und man muß gestehen, daß dergleichen Deffentlichkeit noch niemals war. Wir erfahren Alles, was in der Welt vorgeht und wie und warum. Engländer erzählen es uns mit der größten Gesmüthsruhe, weil sie wissen, daß die Welt ihnen gehört.

(Sj.

75.

Jena, ben 24. Februar 1818.

Wenn Sie, mein Theuerster, diese Zeit in die Ferne nichts von mir vernommen, so war es barum, weil ich eben jetz Ihre Nähe gar sehr vermiste. Das dritte heft von Kunst und Alterthum hab' ich ausgesertigt, wobei benn freilich Ihr Beirath und Beisall mir sehr heilfam gewesen seyn wurde. Beranlaßt burch ein Werf bes verftorbenen Boffi in Mailand, über bas Abendmahl bes Leonard ba Binei, bei Gelegenheit von Durchzeichnungen, die ber Großberzog mitgebracht, welche Boffi selbst über verschiedene Gopien bes Bilbes versertigt, noch mehr angeregt von Bemerkungen, welche Gaetano Cattano biesen Blättern hinzufügt, babe ich einen Auffat geschrieben, der beinab fünf gedruckte Bogen füllt. Bu meiner großen Erbanung babe bei dieser Gelegenheit mich um Leonardo's Lebensgeschichte und den Inbalt seiner Schriften in der Rähe bekümmert, da man denn mit immer neuer Berwunderung dieses außerordents liche Talent betrachten lernt.

Auch ist ber Abbruck eines Manuscripts ber Baticana von seinem Trattato della Pittura im vorigen Jahr zu Nom erschienen, worin mehrere bisber unbefannte Kapitel, ja Bücher, befindlich, und auf zweiundzwanzig Kupserztaseln fleine leichte, geistreiche Figuren beigefügt, wie sie Leonardo zwischen seine Manuscripte bineinzuschieben psiegte. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß diese Copie mit großer Sorgfalt, was Tert und Kupser betrifft, im sechszehnten Jahrhundert gemacht worden. Der römische Herausgeber, unter Beistand des Geren de Rossi, bat es an größter Sorgfalt nicht sehlen lassen. Nur ein süchztiger Blick, welchen ich hinein thun konnte, überzeugt mich von dem großen Gewinn, der uns babei zu Theil wird.

In vielen andern Stücken war mein Jenaischer Aufenthalt gleichfalls fruchtbar; ein Seft zur Morphologie ift vorbereitet, am Divan ber Druck angefangen und fo wollen wir sehen, was wir bieses Jahr forbern konnen.

In der Naturgeschichte wird durch vorzüglich gute Röpfe bas summa summarum gezogen von verschiebenen Raviteln, wodurch uns denn ber Erwerb mehrerer Jahr= bunderte mit Beguemlichkeit zu Theilwird. Gurt Gprengels Geschichte ber Botanit und Des Dresdner Carus Sandbuch der Zovtomie geben und die erfreulichsten leber= fichten. Ich fur meine Perfon babe babei die Bufriedenbeit, daß meine alten Ideen fich täglich mehr bestätigen und ber Ginfluß meiner Arbeiten auf Die Wiffenschaften nach und nach anerkannt wird. Dieses kommt mir febr gu Ban, ba ich wirklich einige Ermuthigung gebrauche, wenn ich meine alten Paviere, die mir von folden Bemühungen febr zerftudelt übrig find, confrontiren und redigiren foll. Bunfchenswerth ift es für uns, daß Gie bald wiedertehren; ob es für Sie felbit ersprieglich und beilfam ift, merben Sie am besten fühlen und beurtheilen. Die Musjicht auf ben See lägt fich freilich im mittlern Land nicht erfeten. Indeffen babe ich mich jo gut als möglich postirt, indem ich in Jena mein Quartier über ber Cromsborfer Brude in bem Erter ber Sanne genommen \*), wohin Gie benn ichonftens eingeladen find, und wenigstens eines rauschen= ben Fluffes, einer raufchenben Stadt und eines anmuthigen Thales nicht ermangeln. In biefem Jena felbit, bas

<sup>&#</sup>x27;) S. G.'s Berfe Bt. XXXII, E. 139. Desgl. Zelters Briw. Rr. 313, S. 454.

jest io viel Larm in die Welt sendet, ift es stiller als jemals, weil jeder in seinem eigenen Laboratorium die Maketen und Teuerkugeln verfertigt, womit er die Welt in Staunen seigen und möglichst entzünden möchte. Bei diesen Eruptionen sig' ich ruhig, wie der Einsseder auf der Somma.

Und hiermit allen guten Geistern empfohlen.

(Si.

76.

Jena, den 26. Märg 1818.

Eigentlich, mein theuver Freund, haben wir uns, vor und nach dem Abscheiden, ein wenig unbehülftich benommen, daß wir uns nicht wegen einer steißigern Communifation verabredeten. — Daraus mag benn das Gute entspringen, daß, wenn wir uns wiedersehen, Manches ganz frisch mitzutheilen seyn wird.

Bunächst aber ichreiben Sie mir boch: wenn Sie bie Rückreise anzutreten gedenken. Meine Absicht ift, sehr frühe nach Carlsbad zu gehen, ehe ber Menschenstrudel sich um den Wasserstrudel wirbelt; auch um bald wieder hier zu sewn, da es gar Manches zu thun und anzuleiten giebt. Schwerlich sind Sie um biese Zeit schon wieder bier. Wober kommt es, daß Sie gar keine Neigung zeigen, Ihr schweizerisches Baden zu besuchen? ich würde mich glückslich schätzen, ihm so nahe zu sehn.

Was Ihre Rückreife betrifft, wage ich feinen Rath zu geben; thun Sie was Ihnen zulest am erfreulichsten scheint; voch würde mich zunächst Ulm und München anzreizen. In Ulm sollen, nach Girts Berücherung, sich wundersame altdeutsche Dinge besinden; unter andern nennt er einen Meister hans Baldung Grien (voch ich irre, das hauptbild vieses Meisters ist nicht in Ulm, sondern zu Treiburg im Breisgau) mit großer Bochachtung, von dem er selbst ein sehr schassenswerthes Bild acquirirt hat.

In München find Abguffe der Phigalischen Las : Meliefs angelangt. Luife Seibler bat mir eins, blau
Papier, schwarze Kreide, weiß gehöht, in Größe bes Dris
ginals zugeschickt, unter Langers Ginfluß sorgfältig
gearbeitet. Es ist ein Abgrund von Herrlichkeit, und wohl
unerläßlich, solche zu betrachten: benn genau besehen, wird
an ben Aeginetischen wenig Freude zu baben seyn. Es
sind zusammengestoppelte Tempelbilder von ganz verschiebenem Kunstwerth (die liegenden vielleicht zugearbeitet), die
immer problematisch bleiben mussen. Glauben wir voch
nicht, baß die Alten alle ihre Röcke aus ganzem Tuch geschnitten baben. Den Phigalischen aber muß man nachsagen, baß sie kapital und ächt sind. Bereiten Sie sich vor,
von den Münchner Wissenden Volgendes zu bören:

"Das Lebendige, die Großbeit des Stols, Anordnung, Behandlung, das Relief, alles ift berrlich. Singegen fann man, bei jo viel Schönem, die außerordentliche Gestrungenheit ber Figuren, die oft faum fechs Kopflange

baben, überhaupt die vernachläffigten Broportionen ber einzelnen Theile, wo oft Tuß ober Sand die Länge bes ganzen Beins ober Arms haben u. f. w., faum begreifen. Und was foll man sagen, daß man an den Coloß\*) beinah in allen Borstellungen erinnert wird?"

Mir loi't nich biefes Rathiel folgenbermaßen auf: Diefe Bas = Reliefs find nicht felbständige Werke, ne find archi= tektonischen Zwecken, einem allgemeinen Effect untergeord= net. 1) Die Figuren find gestutt, in Bezug auf dorische Ordnung; \*\*) 2) ber Saupteffect follte erreicht werden burch Bu= fammen: und Gegenstellung ber Figuren, und nur in Absicht auf die bedeutenden Körpertheile. Sier ift nichts verfäumt! wie fich bedeutende Gelenfe und Schlugglieder, Sand, Rnie, Fauft, Ropf ic. gufammen verbalten, es fordert Unbetung. Run aber dieses zu bewirken und nun quallererft die mas= fenhaften Partien zu reguliren, Pferdebals und Männerbruft einander entgegen zu ftellen, und bagwiichen boch noch einen Amazonenbusen geltend zu machen, ba bleibt einmal ein Fuß gestaucht, verlängert nich ein Urm über Die Gebühr. Wollte man das in's Gleiche bringen, fo entstunde ein nettes, aber wirfungslofes Betreibe.

Sieht man nun in biefem Ginne bie übrigen amago-

<sup>\*)</sup> Es ift ber eine, schönere, ber beiben colossalen Bferbebanbiger zu Rom gemeint. Die ganze Notiz übrigens bedürfte mehrfacher Bezrichtigung.

<sup>&</sup>quot;) Der innere Raum, beffen Fries biefe Figuren enthielt, ift nicht von dorifder, sondern ionischer Ordnung.

nischen und centaurischen Gebilde, nur wie fie uns das Industrie-Comtoir gegeben, so findet man überschwängsliche Kunft und Talent, höchste Weisbeit und Thatkraft, unbedingt frei, einigermaßen frech.

So dürfte man auch wohl annehmen, daß bei dergleischen weitläufigen verdungenen Arbeiten man keineswegs erft Modelle gemacht und mit Fäden, Zirkeln oder sonst höchst gewissenbaft verfahren. Wenn der Hauptbegriff gegeben war, so arbeitete der Künftler wohl auch aus dem Stegreife; wie denn auch jest nicht immer Cartone gemacht werden, dagegen auf grundirter Leinwand, wosnicht inventirt und skizzirt, doch wenigstens aus freier Hand gezeichnet und dann frisch drauf les gemalt wird.

Man bemerkt, wie die Freundin meldet, verschiedene Behandlungsarten: oft das genauste Studium ber Natur in den männlichen Körpern, dagegen wieder Manches roh und flüchtig. Alles dieses scheint mir auf eine rasche, bobe, verwegene Thätigkeit hinzudeuten.

Der Bemerkung wegen Wiederholung Des Colossen würde ich entgegensegen: man möge doch bedenken, wie man und nun bald seit zweitausend Jahren mit Muttergottes = Bildern ennuhrt habe.

Dies Alles wünscht' ich freilich von Ihnen beurtheilt; benn nach leichten Umriffen des Ganzen und einer einzelenen treusleißigen Nachbildung fann man boch nur im Allegemeinen urtheilend berumtappen.

Und so will ich benn ichließen und meinen Discours

über vas Albendmabl beilegen. Indem er Ihnen zu denten giebt, wird er Manches zu wünschen übrig lassen. Mir scheint bei allen diesen Dingen, die doch mehr oder weniger rhetorisch sind, der Hauptzweck, daß man Werth und Würde der Kunst immer wieder einmal zur Sprache bringe.

Vale iterum atque iterum.

3.

77.

Beimar, ben 24. Juli 1821.

Meine Nebaction der Schillerschen Briefe geht steißig fort; die Abschrift ist bald vollendet; doch solgt nun das Schwierigste, die Ginschaltung der Briefe und Billete obne Datum\*,, diesmal die letzten Jahre, die ohnehin etwas mager sind, etwas consus\*\*). Indeß ist tiese Sammlung, wie Sie schon selbst bemerkt haben, höchst wichtig wegen der unmittelbaren Aeußerungen über die literarischen Angelegenheiten des Augenblicks, und wie wundersam, ja mitunter traurig ist es, in welchen Juständen, unter welchen Bedingungen die herrlichsten Broductionen entstehen!\*\*\*\*)

(3.

<sup>\*)</sup> S. Mittheil. Bb. II, S. 471. Note').

<sup>&</sup>quot;) "Da es febr febwer ift im laufenden Leben in folden Dingen Dronung zu balten" bemerkt er an 3. Nr. 734. S. 11.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Mittheil. Bb. II, S. 515 u. ff.

Weimar, ben 15. September 1826.

Ich weiß nicht, ob Ihnen schon gesagt worden, daß Herr Kolbe von Duffeldorf mein Portrait in Lebenssgröße hierher schiesen wurde. Die vorläufige Beschreibung davon konnte mir kein rechtes Zutrauen einslößen. Nun ist es da, und ich für meine Person sinde es nicht erfreulich; Andere sehen es wenigstens zweiselnd an und mögen sich nicht gern darüber äußern. Es war zu unserer Ausstellung bestimmt und soll sodann nach Berlin wandern, zu der dortigen. Es bleibt daher nur einige Tage hier auf der Bibliothek ausgestellt. Ich mag Sie darauf nicht einsladen; Sie würden dagegen vielleicht gerechter als ich, aber doch nicht erbaut sehn.\*)

. Soviel mußte ich melben, bamit Sie nicht burch fonftige Einlabung, obne zu wiffen, wovon eigentlich bie Nebe ift, überrascht werden.

(3).

<sup>\*)</sup> Belter fah es noch auf ber Staffelei und urtheilte gunftiger G. Brief Rr. 415 im III Bb. S. 363.

Beimar, ben 27. September 1826.

Was ber Maler Sebbers vermag, baben Sie, theuerster dreunt, beurtheilt, er hat es an meinem Bilve auf jener Tasse lobenswerth geleistet; aber ich barf nicht verschweigen, daß ich ihm wohl zwanzigmal, zu Stunde und balben Stunden gesessen, sowohl zu der ersten Unlage, welche schon fertig genug erschien, als nach zweimaligem Brennen, zum Netouchiren. Er bat sich aber beit keinen Strick, teinen Punkt aus dem Gedächtniß willkürlich erlaubt; daber denn freilich ein sehr ähnliches und lobense würdiges Bild entstanden ist\*).

Ob er nun unter weniger gunftigen Bedingungen bei jungfräulichen, jugenelichen Bildniffen eben fo glücklich fewn werde, ift nicht vorauszuschen: denn das zarte Jugeneliche ift nicht so leicht als das markirte Alter zu fassen und nachzubilden; wie denn jedes Bortraitiren immer als ein Bagituck zu betrachten ist.

(3).

<sup>&#</sup>x27;) S. Briefe an J. Nr. 508, S. 198; Nr. 549, S. 333 f; Nr. 558, S. 360. Das Bild befindet fich jest in dem Aunsteabinet der Weimarischen Bibliothef, vom Kunster selbst zahin verehrt.

80.

Schloß Dornburg, ben 25. Juli 1828.

Für Ihren freundlichft = nachrichtlichen Brief vom 18. Juni zum schönsten bankent, bestimme mich Giniges nachzuholen mit zugefügter traulicher Bitte.

Da ich von meinen Zuftänden unserem erelmüthigstheilnehmenden Fürstenpaare keine flarere Tarlegung zu bewirfen wüßte, als durch Sie, mein Werthester, so gestebe und bekenne Folgendes: Schon drei Jahre war ich den Sommer über in Weimar geblieben, und unter dem, was ich durch die Entbehrung gewohnter Weltumsicht vermiste, war mir am empfindlichsten, für mineralogische und geosgnostische Studien aller Nahrung zu entbebren. Teshalb batte ich mir vorgenommen, wenn unsere gnädigsten Herrsichaften sämmtlich ihren Sommerausentbalt erreicht hätzten, nach Freiberg zu geben, um dort in wenigen Wochen Alles, was mir seblen könnte, nachwollen.

Die traurige Nachricht\*), die und überraschte, trieb mich um so mehr von Weimar hinveg; da ich mich aber wegen Geschäfte und gar mancher andern Berhältnisse nicht alsobald weit entsernen konnte, so erbat ich mir bier eine günstige Aufnahme, um mich zu jenem Schritte indelssen vorzubereiten. Run aber sühl ich, bei ganz leidlichem

<sup>\*)</sup> Bom Sinicheiben tes Großherzege G. A.

Befinden, mich doch weder förverlich noch geistig geeignet, in einen fremden Kreis zu treten, dessen Berbältnisse zu benutzen eine lebbastere Ebätigkeit nötbig wäre, als ich gegenwärtig von mir erwarten darf.

Mein Bunich würde baber im Augenblick sewn: es möge meinen fürülichen Gebietern gefallen, mir zwar zu jener Reise nach Freiberg gnädigften Urlaub zu gestatten, jedoch, wenn ich einen solchen Ausstug nicht wagen dürste, Erstaubniß zu gewähren, zwischen bier und Jena die nachsten Wochen theilen zu können. Durch Geschäft und Studium würde ich trachten mir die Tage zu erheitern und, wenn sich in dem lieben Weimar Alles eins und angeordnet has ben wird, dabin pstichtgemäß zurücksehren und an meinem Platz, unter günstigen Vorbedeutungen, mit neuverliebes nen Krästen, getrost wieder eintreten.

Gelegentlich unterthänigsten Vortrag Dieses Unliegens zutraulich überlassend.

Da ich noch einen fo schönen Raum vor mir sebe, will ich wenigstens noch vermelden, daß beute früh, als ich mich im Sauptichlosse umgeseben, ein liebenswürdiges Kunstbild mir vor die Augen gesommen, von Lorv Sobn, eine fleine Landschaft von der größten Schönbeit. Sie ist eigenbändig bis an's Ununterscheidbarste binan rapirt und in Aguarell so trefflich ausgemalt, daß man über die Klarbeit der Conception, die Ausssührlichkeit und dabei die vollkommenste Haltung gang in Erstaunen geräth. Ich werde meine Wallfahrt noch oft dabin antreten. Gs

find noch viele und ichagenswerthe Bilber biefer Urt bafelbft, biefes aber ftebt in jedem Sinne obenan.

Der Aufenthalt selbst ist übrigens sehr anmuthig, bie Terraffenwege gleich nach jedem Regen wieder gebbar und, wenn man sich einigermaßen mit dem Wind vertragen fann, fast jederzeit zu genießen.\*)

Soviel alfo mit ben beften Wünichen

Treuangehörig

(5).

#### 81.

#### Schloß Dornburg, ben 6. August 1828.

— 3ch erinnere mich nicht, ob ich icon gemelret habe, baß ich, burch thätige Theilnahme unseres mackern Sovet, wieder in die Botanik gerathen bin, und nun trifft es fich, baß ich in biesem Kreise seit einigen Tagen an jenen Borichlägen zu Berbeiserung bes Weinbaues Beschäftigung finde, die ein tluger Berliner\*) vor wenigen Jahren zur Sprache gebracht bat. Gsift unendlich angenehm, wenn die richtigen Unfichten, die ein gescheiter Mann aus dem unbefangenen Betrachten ber

<sup>\*)</sup> Bgl. die gleichzeitige Beschreibung dieses anmuthigen Aufentbalts in G. & Briefen an 3. Nr. 608. 612. 616.

<sup>\*\*)</sup> Namene Recht. S. Brief an 3. Mr. 828. Mr. 335.

Natur fich erwarb, auch vor einer höberen Inftang Recht behalten.

(5).

82.

Weimar, ben 1. Juni 1830.

Herr Geheime Math Beuth war gestern auf einen Tag bei mir, — ich hatte Sie gern herbeigewünscht — ein höchst merswürdiger Mann, voller Geiterkeit in der ausgebreitetsten Thätigkeit. Freilich erstaunt man, wenn man in das surchtbare preußische Treiben und Streben bineinsieht: unerschöpfliche Mittel nach allen Zwecken hingerichtet, sehr tüchtige Menschen, von denen jeder in der geschäftigen Breite seinen Wirkungskreis sindet. Besons bers das Technische in jedem Sinne steht auf einer unsglaublichen Göbe.

Neun Geste von Abodus sind angefommen; wir verdanken benselben die Ueberzengung, daß es dort gang abscheulich aussieht.

Nicht zu vergessen, daß Telephus mit der Ziege\*) in plastischer Gegenwart gar liebenswürdig dasteht, auch wohl noch anderes Neue vorzuweisen sem möchte.

(5).

<sup>&#</sup>x27;) S. Runft und Alterthum Bo. VI, Beft. 2, S. 401.

## II.

Goethe an Schiller.



### Goethe an Schiller.

1.

(3mifden Dir. 136 u. 137 ber Correspondeng.)

Beimar, Ende December 1795.

Ich freue mich febr, daß die Kenien bei Ihnen Ginsgang und Beifall gefunden baben, und ich bin völlig der Meinung, daß wir weiter um uns greifen muffen. Wie werden sich Charis und Johann prächtig neben einsander ausnehmen! Wirmuffen diese Kleinigkeiten nur ins Gelag binein ichreiben und zulest sorgfältig auswählen. Ueber uns selbst durfen wir nur das, was die albernen Bursche sagen, in Berie bringen, und so verstecken wir uns noch gar binter die Form ber Ironie.

Die Necenssen ber Goren wird also ein rechtes Wunberding\*); auch passen uniere Concurrenten mit Beißbunger barauf, und sie falle aus wie sie will, jo giebt's gewiß wieder Händel.

<sup>&#</sup>x27;) ,, Gine rechte Sarlefin sjade" nennt es Schiller Dr. 136.

Was Brandis in seinem Werfe über die Lebens ftraft\*) über meine Metamorphose sagt, erinnere ich mich, aber nicht der Stelle, die Sie anführen\*\*); wahrs scheinlich hat er derselben in seiner Uebersetzung der Darwin winschen Zoonomie nochmals gedacht, da Darwin auch das Unglück hat, vorher als Dichter (im englischen Sinne des Worts) bekannt zu seyn\*\*\*).

Rur bie höchste Dürftigfeit ließ mich von jener Eras gödie etwas Gutes hoffen. Gestern ift wieder ein betestables Stück von Ziegler aufgeführt worden, Barbarei und Größe, wobei fie so barbarisch zugehauen haben, daß ein Schauspieler fast um seine Nase gekommen ist. Wie heißt doch der Litel der Bearbeitung ber Ubelphen? ich erinnere mich ibrer aus den frühesten Zeiten ber.

Ich verlange recht, Sie wieder zu seben und in dem stillen Schlosse zu arbeiten. Mein Leben ist, diese vier Wochen ber, ein solches Quodlibet, in welchem sich bunderterlei Urten von Geschäftigkeiten mit hunderterlei Urten von Müßiggang freuzen. Mein Roman gleicht indessen einem Strickstrumpf; ), der bei langsamer Arbeit

<sup>\*)</sup> Boonomie. - \*\*) Brief Dr. 136, G. 285 f.

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens hatte Brantis fein Werf im Jahr 1795 felbst an G. überfandt, mit ber Bemerfung, baß es zum Theil burch G.'s Metamerphese veranlaßt werden, und beruft sich barauf in einem spätern Schreiben vom 11. Januar 1811. S. Giecthe zur Naturwissenschaft 285. 1., Hft. 4., S. 295 u. ff.

<sup>†)</sup> Darauf alfe bezieht fich ber " Stridftrumpf" in bems felben Briefe Mr. 136, G. 286.

ichmutzig wird. Indessen wird er im Kopfe überreif und bas ist bas Beste.

Lon Mevern babe ich einen Brief aus Rom; er ift glücklich baselbst angelangt und sist nun freilich im Robre; aber er beschwert sich bitterlich über die andern Gesellen, die auch ba sisen, Preisen schneiden und ihm die Obren voll dubeln. Deutschland kann sich nicht entlausen und wenn es nach Rom liese, überall wird es von der Platitive begleitet, wie der Engländer von seinem Ibeekessel. Er bosst bald von sich und von hirt etwas für die Horen zu schiefen.

Hierbei ein Brief von Obereit, ber in seiner Urt wieder recht merkwürdig ift. Ich will seben, daß ich dem armen alten Manne etwas von unsern Gerrichaften berausbettle\*). Leben Sie recht wohl und behalten mich lieb.

(5).

2.

Wabricheinlich Mittwoch ten 13. Juli 1796.

Biel Glüd! gum guten Fortgang alles beffen, mas fich auf's neue Lebenbige \*\*) bezieht. Grugen Gie bie

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Schillers Correspondeng Mr. 36 u. 37.

<sup>&</sup>quot;) Den am 11. Inli geberenen zweiten Cobn Ernn Schiller. C. Brief Rr. 188.

liebe Frau und Frau Gevatterin. Zur Taufe [v. 14.] hätte ich mich obngebeten eingestellt, wenn mich diese Ceremonie nicht gar zu sehr verstimmte. Ich komme dasur Sonnabends [v. 16.] und wir wollen ein paar frohe Tage genießen [bis b. 19.]. Leben Sie wohl. Heute erlebe ich auch eine eigne Epoche: mein Chestand ist eben acht Jahre\*) und die französische Nevo-lution 7 Jahre alt.

(8).

3.

Februar 1798.

3ch muß boch noch einmal wegen Schlegels anfragen, reffen ich schon in einem Brief [Nr. 430.] erwähnte. Saben Sie auch für die Zukunft seine Verbannung fest beschlossen, so lassen wir Alles ruhen und ich werde mich darnach benehmen. Möchten Sie aber vielleicht ihm einen sparsamen Zutritt gönnen, so wäre jest, da Tisch bein Sie zu besuchen wünscht, die beste Gelegenheit, und da S. nach Oftern fortgeht, für den Sommer feine Zudringlichsteit zu besurchen. Da ich diese Versonen sehen muß und Tischbein zu besuchen nicht vermeiden fann, so wünscht

<sup>\*)</sup> S. Mittheil. Bt. I., S. 357, wo bas Datum feines Chesftanbes nach bienger Stelle zu bestimmen ift.

ich Ibre Gefinnung zu vernehmen, weil man von mir immer eine Mittlerich aft\*) erwartet.

Büniche übrigens gute Fortichritte.

(B.

4.

Weimar, Enbe Febr. 1798.

So sehr ich die Unvollkommenbeit jenes ersten Bersuches [Mr. 424.] fühlte und fühle, so ein großes Berztrauen habe ich doch auf eine bessere Ausführung, bei der Sie mir gewiß, wenn wir wieder zusammenkommen, auf snachdrücklichste beistehen werden. Der Hauptsehler jener Arbeit, den Sie auch mit Recht bemerken [Mr. 425, S. 104.], ist: daß ich nicht immer beim nämlichen Subject geblieben bin, und daß ich bald Licht, bald Farbe, bald das Allgemeinste, bald das Besonderste genommen habe.

Das hat aber gar nichts zu sagen! — Wenn man ftatt einer Tabelle brei macht und fie ein halb Dugend Mal umschreibt, so muffen fie schon ein ander Unsehen gewinnen.

Ich glaube zwar selbst, bag bie empirische Masse von Phanomenen, bie, wenn man sie recht absondert und

<sup>\*)</sup> Ngl. Brief Nr. 482, S. 215; it. 484, S. 262; it. Mittheil. Bb. I., S. 313; it. 334.

nicht muthwillig verschmilzt, eine sehr große Babl ausmachen und eine ungeheuere Breite einnehmen, sich zu einer Vernunft-Ginbeit schwerlich bequemen werden; aber auch nur die Wethode des Vortrags zu verbessern, ift jede Bestrebung ber Mühe werth.

Much ift meine Gintbeilung Diejenige, Die Gie verlangen :

- 1) In Beziehung auf's Huge, phofiologiich;
- 2) In Beziehung auf Licht und Sinsterniß, phyfisch: welche alle, obne Mäßigung und Gränze, nicht besteben, und von benen die prismatischen nur eine Unterabtbeilung sind;
  - 3) Chemische, Die uns an Körpern ericbeinen.

Wenn man diese Eintheilung auch nicht weiter als zum Vortrag gelten lassen will, so kann sie doch nicht entbehrt werden, und bis jeht weiß ich keine andere zu machen.

Was mich aber eigentlich zu jenem Schema nach ben Kategorien geführt bat, ja was mich genöthigt, auf bessen Ausführung zu bestehen, ist die Geschichte ber Farbenlehre.

Sie theilt fich in zwei Theile: in die Geschichte ber Erfahrung en und in die Geschichte ber Meinung en, und in ber legtern mußten boch alle unter ben Kategorien stehen.

Gine Conterung ift baber bocht nothig, vorzüglich weil man sonft nicht durch die neuen Aristoteliter durch- fommt, welche die gange Naturwissenschaft und besonders auch dieses Kapitel ins metaphviliche oder vielmehr ins

vialektische Tach svielten. Dabei, ideint mir's, baben ne wirklich die möglichen Bornellungsarten erschöpft, und es wäre interessant, sie in einer reinen Ordnung neben einsander zu sehen; benn weil die Natur von so unerschöpflicher, unergründlicher Urt ift, daß man alle Gegensäße und Bidersprüche von ihr prädiciren kann, ohne daß sie sich im mindesten dadurch rübren läßt\*): so haben die Torsicher von jeher sich dieser Grlaubniß redlich bedient und auf eine so scharffinnige Urt die Meinungen gegen einander gestellt, daß die größte Berwirrung daraus entstand, welche nur durch eine allgemeine llebersicht des Präditablen zu heben ist.

Ich bin überzeugt, und es wird nich in der Folge darsthun laffen, daß bas Newtonische Suftem nach und nach nich so viel Bekenner erwarb, weil ein Emanations oder Emissionssonstem, wie man's neunen will, doch immer nur eine Art von mustischer Eselsbrücke ist, die den Bortbeil bat, aus dem Lande der unrubigen Dialektik in das Land des Glaubens und der Träume binüber zu füberen "). Das Grite, meo voto, soll also seen: die Lebre vom Licht und von den Farben im Allgemeinsten, jede besonders nach den Kategorien auszustellen, wobei man sich jedes empirisch Ginzelnen enthalten müßte.

Das empirisch Einzelne ift nun ichon nach ben bre

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. ben Auffan ,, rie Matur" in Br. L . G. 3-7.

<sup>\*\*)</sup> S. Mittheil. II., 317, Rote .

Gintheilungen, Die mit Ihren geforderten übereinstimmen, aufgestellt. Sie werden sich über die ungeheure Masse verwundern, wenn Sie solche nur erft im Detail seben.

Alles rucht in übersehbare Ordnung zusammen, und ich werde mich büten, irgend einen Theil auszuarbeiten, bis ich an meinem Schema nichts mehr zu bessern weiß; bann ist aber auch die Arbeit so gut als gethan.

Ich bitte Sie um gefälligen Beistand durch Ginstimmung und Opposition; die lette ist mir immer nöthig, niemals aber mehr, als wenn ich in das Feld der Philosophie übergehe, weil ich mich darin immer mit Tasten behelsen muß\*).

Ich habe diese Woche ein Dugend Antoren, die in meinem Fache geschrieben haben, nur stücktig durchgeseben, um für die Geschichte einige Hauptmomente zu sinden, und fühle ein Zutrauen, daß sich aus denselben etwas artig Lesbares wird machen lassen, weil das Bestondere angenehm und das Allgemeine menschlich weitzgreisend ist. Indessen fürchte ich und wünsche ich, daß der momentane Trieb zu dieser Materie mich bald verlassen und einem poetischen Plag machen möge. Doch kann ich immer zusrieden sewn, daß ich in meiner jegigen zerstreuten Lage noch ein Interesse habe, das mich durch Alles durchhält.

13.

<sup>\*)</sup> S. Mittheil. II., S. 354 Rote \*

## III.

Schiller an Goethe und Meyer.



#### Schiller an Goethe.

1.

(3mifden Mr. 626 u. 627 ver Correspondeng. G. Mittheil. Br. II. 3. 462 ff.)

Jena, ben 20. Aug. 1799.

Ichen Tragodie gerathen, die zwar erst noch ganz zu ersinsten ist, aber, wie mir dunkt, aus diesem Stoff ersunden werben fann. Unter der Regierung Beinrichs VII. in England stand ein Betrüger, Warbeck, auf, der sich für einen der Prinzen Eduards V. ausgab, welche Richard der III. im Tower batte ermorden laffen. Er mußte scheins dare Gründe anzusübren, wie er gerettet worden, fand eine Partei, die ibn anerkannte und auf den Thron segen wollte. Eine Prinzessin besielben Sauses Mork, aus dem Eduard abstammte, welche Heinrich dem VII. Händel erregen wollte, wußte und unterstückte den Berug; sie war es vorzüglich, welche den Warbeck auf die Bühne gestellt hatte. Nachdem er als Türft an ihrem Hof in

Burgund gelebt und seine Rolle eine Zeit lang gespielt batte, manquirte die Unternehmung; er wurde überwuns ben, entlaret und hingerichtet.

Nun ist zwar von der Geschichte selbst so gut als gar nichts zu brauchen, aber die Situation im Ganzen ist sehr fruchtbar, und die beiden Tiguren des Betrügers und der Herzogin von Worf können zur Grundlage einer tragischen Handlung dienen, welche mit völliger Treibeit ersunden werden nußte. Ueberhaupt glaube ich, daß man wohlthun würde, immer nur die allgemeine Situation, die Zeit und die Versonen aus der Geschichte zu nehmen und alles Uebrige poetisch frei zu ersinden, wodurch eine mittlere Gattung von Stoff entstünde, welche den Vortheil des historischen Dramas mit dem erdichteten vereinigte.

Was die Behandlung des erwähnten Stoffs betrifft, so müßte man, däucht mir, das Gegentheil von dem thun, was der Komödien Dichter daraus machen würde; dieser würde durch den Contrast des Betrügers mit seiner großen Rolle und seiner Incompetenz zu dersselben das Lächerliche hervordringen. In der Tragödie müßte er zu seiner Rolle geboren erscheinen, und er müßte sich so sehr zu eigen machen, daß mit denen, die ihn zu ihrem Wertzeug gebrauchen und als ihr Geschöpf beschandeln wollten, interessanten Kämpse entstünden. Gsmüßte ganz so aussehen, daß der Betrug ihm nur den Blatz angewiesen, zu dem die Natur selbst ihn bestimmt hatte. Die Katastrophe müßte durch seine Unhänger und

Yebriage, nicht burch feine Geinde und burch liebesbandel, burch Giferfucht und bergl. berbeigeführt werden.

Wenn Sie viesem Stoff im Ganzen etwas Gutes absieben und ihn zur Grundlage einer tragischen Sabel brauchsbar glauben, fo foll er mich zuweilen beschäftigen; denn wenn ich in der Mitte eines Stückes bin, so muß ich in gewissen Stunden an ein neues benten können.

Für ven Almanach geben Sie mir feine tröftliche Aussicht. Was vie Aupfer betrifft, so babe ich meine Boffsnung nicht auf vie Gute bes Aupfersticht gehaut, man ist ja bierin gar nicht verwöhnt, und da viese Manier im Ganzen gefällt, vie Zeichnung zugleich verständig entsworfen ist, so werden wir uns damit seben laffen dursen. Die Bemerkung, die Sie über das Gedicht selbst machen, ist mir bedenklicher, besonders da mir etwas Aebuliches selbst dabei geschwant hat.

Noch weiß ich nicht, wie Nath geschäfft werren foll, renn meine Geranken wollen fich noch gar nicht auf etwas Lorisches wenden. Auch ift es ein schlimmer Umstand, daß wir zu den anzubängenden kleinen Gedichten einen sehr kleinen Naum übrig behalten, der also nothwendig mit bedeutenden Sachen muß ausgefüllt werden. Sobald ich meinen zweiten Alt fertig babe, werde ich ernstlich an diese Sachen benken.

Leben Gie mobl. Meine Grau gruft Gie auf's befte.

S.

.)

Weimar, im Januar 1802.

3d jage Ihnen einen freundlichen Gruß zum Abschied und wünsche viel Verquügen und icones Wetter.

Von den Räthieln sende ich das eine, welches ich gestern niedergeschrieben. Un die zwei andern will ich heute Morgen benten; man kann bergleichen nur ruchweise expediren.

Laffen Sie mir bod mundlich burch Ueberbringer miffen, wenn Turandot eigentlich foll gespielt werden?\*)

S.

3.

Beimar, im April 1805.

Die Unmerkungen \*\*) schließen mit Voltaire lustig genug, und man bekommt noch eine tüchtige Ladung auf den Weg. Indessen seh ich mich gerade bei diesem letten Artikel in einiger Controvers mit Ihnen, sowohl was das Register ber Eigenschaften zum guten Schriftsteller als was deren Unwendung auf Voltaire betrifft.

<sup>\*)</sup> Sie wurde een 30. Jan. 1802 jum erften, ten 3. Febr. jum zweiten Mal aufgeführt.

<sup>&</sup>quot;) Bu Rameaus Reffen. S. Werte Br. XXXVI.

Zwar foll bas Register nur eine empirische Aufgablung ber Prädikate senn, welche man bei Lesung ber guten
Schriftsteller auszusprechen sich veranlaßt füblt; aber steben
biese Gigenschaften in Giner Reibe hinter einander, so fällt
es auf, Genre und Species, Hauptsarben und Farbentone
neben einander aufgeführt zu seben. Wenigstens würde
ich in pieser Neibensolge die großen vielentbaltenden Worte,
Genie, Berstand, Geist, Stol ic. vermieden und mich
nur in den Schranten ganz partieller Stimmung und
Müancen gehalten haben.

Dann vermiste ich boch in der Reibe noch einige Bestimmung, wie Charafter, Energie und Feuer, welche gerade das sind, was die Gewalt so vieler Schriftsteller ausmacht und sich keineswegs unter die angeführten subsumiren läßt. Freilich wird es schwer sem, dem Boltairschen Proteus einen Charafter beizulegen.

Sie haben zwar, indem Sie Voltairen die Liefe absprechen, auf einen Sauptmangel besselben bingebeutet, aber ich wünschte boch, daß bas, was man Gemüth nenut und was ibm so wie im Ganzen allen Franzosen so sehr fehlt, auch wäre ausgesprochen worden. Gemüth und herz haben Sie in ber Reihe nicht mit angeführt; freilich sind sie theilweise schon unter andern Prädikaten enthalten, aber boch nicht in dem vollen Sinn, als man damit verbindet.

Schließlich gebe ich Ibnen zu bedenken, ob Ludwig XIV., ber boch im Grunde ein febr weicher Charafter war, der nie als Held durch seine Persönlichkeit viel im Kriege geleistet und dessen stolze Repräsentations : Regies rung, wenn man billig sewn will, zunächst das Wert von zwei sehr thätigen Ministerialregierungen war, die ihm vorangingen und das Teld rein machten, oh Ludwig XIV. mehr als Beinrich IV. den französischen Charafter darstellt?

Dieser heteros logos fiel mir beim Lesen ein und ich wollte ihn nicht vorenthalten.

S.

### Schiller an Heinrich Mener.

Jena, ben 30. Nov. 1794.

Durch Mittheilung Ibrer Papiere haben Sie mich, mein hochgeschätzter Freund, recht sehr verpstichtet. Es ist gar feine Frage, daß diese Gedanken über den Gang der Kunst im Allgemeinen Jeden, der über diese Materie denken mag, sehr ausmerksam machen und zu weiterem Nachdenken einladen müssen. Auch haben sie schon in ihrer jegigen Gestalt alle die Klarheit, die bei einer Materie, wo so viel auf unmittelbare Anschauung ankommt, möglich ist. Unter allen unbeschreiblichen Dingen ist das unbeschreiblichste die Schönheit und ibr Effect, und bier muß immer auf die Einbildungskrast des Vesers gerechnet

werden. Nach richtigem Heberlegen, wie ema Die Form einzurichten fen mochte, finte ich, bag tie einfachfte mobl auch die vaffendite fenn mochte. Diefe ift die anberiftische, mo furze Cape aneinander gereibet merten, mie Sie gum Theil icon in bem Gegenwärtigen beobachtet baben. Man gewinnt burch tiefe Form, bag tie einzelnen Sape, eben weil fie fo einzeln und rund bafteben, bas Nachbenten mehr auffordern und anipannen, und bag überbaurt Die Sache, als folde, reiner aufgefaßt mirb. Mur würden in Diesem Wall bie Lieferungen fleiner fenn muffen, weil man in folder form nicht gerne viel auf einmal mit gleicher Aufmertsamfeit lieft. 3ch wäre aliv dafür, das gegenwärtige Manuscript nicht viel mehr zu verändern, als etwa bie und ba bie Schreibart erfordern burfte, und bem erften Abrif einer jo ichweren Cache felbst feine Sarte nicht zu nehmen, Die ihm nicht fo übel anstebt. Was Gie von Epochen ber Runft fagen, gilt auch von Epochen ber Wiffenichaft. Die erften Beriuche fint fest und ichwer, aber bafür auch bestimmter, und wecken ben Berftand mehr zum Rachbenken. Es ift noch ein weiter Weg zu machen, bis man in Dieser Materie Lieblichfeit mit Bestimmtbeit verfnüpfen fann. Ginben Sie, bag einzelne Gabe einer größern Grläuterung fabig find, jo ift es gut, fie ibnen zu geben. Mur gegen eine wesentliche und durchgängige Umarbeitung protestire ich, weil ich glaube, daß Die Edwierigteit ben Grfolg überfteigen würde.

Die Sprache ist zwar für eine öffentliche Mittbeilung noch nicht rein und correct genug, aber sie ist frästig und gediegen und oft sehr ausdrucksvoll. Die meisten Menderungen würde noch der Periodenbau nöthig haben. Wollen Sie es mir überlassen, so will ich diese fleine Mübe gern übernehmen und, ohne im Inhalt mir die geringste Menderung zu erlauben, blos dem Ausdruck einige Rundung zu geben suchen. Ich proponire Ihnen diese in keiner andern Absicht, als um die Gewalt zu verbindern, die Sie vielleicht selbst an dem Manuscript ausüben möchten. Meine Meinung wäre alsdann, es den Horen in drei Lieferungen einzuverleiben. Könnten wir uns vorher mündelich darüber besprechen, so wäre es wohl gut. Wir würzen es miteinander lesen, und so würde sich Alles am besten geben.

Ich erwarte bald mündlich oder schriftlich zu erfahren, was Sie beschloffen haben, und bin mit immerwährender Uchtung Ihr

ergebenster Freund und Diener F. Schiller.

<sup>\*)</sup> Weschah nach Brief Dr. 37, S. 93.

# IV.

Goethe und Graf Brühl.



### Goethe und Graf Brühl.

Graf Brühl an Goethe.

a.

[Die Aufführung eines Prologs von Goethe gu tem Schaufviel von Deinharbftein, Sans Cachs, betreffent].

Berlin, den 10. Januar 1828.

— Einer der Wiener Dichter, Gerr Deinbardftein, bat ein Schauspiel "Hand Sache" schlicht, einfach und bumoristisch an's Licht gebracht und ich beabsichtige, es binnen bier und vierzehn Tagen zu geben. In Wien bat es auf dem Theater großes Glückgemacht. Ein Prolog, von ihm dazu gedichtet, gefällt mir aber nicht, — weil ich dat bei immer an Ibr Gedicht dachte. So ist, wie von selbst, in mir der Gedanke entstanden, es werde dies Gefühl Alle ergreisen, und dies macht mich so dreist, Sie, verehrter Herr und Meister, auf das schönste zu bitten, ob es nicht erlaubt wäre, dieses als Prolog sprechen zu dürsen. Die Freude wäre gewiß allgemein, und wenn der Meister

freundlich darein willigte, fonnte das Luftspiel gleich zur Darftellung fommen.

Auf welche Weise das Gebicht, ob ganz, ob hie und da verfürzt, ob abgeändert vorgetragen werden soll, dieses Alles stellt der Schüler dem Meister willig und freundlich anheim.

Mit treuer Liebe und Verehrung C. Brühl.

Goethe an den Grafen Brühl.

b.

Beimar, ben 17. Januar 1828.

— Da ich nun vorausseigen konnte, daß Sie nach Kenntniß Ihres Publikums es für schieklich und thunlich bielten, jene meine frühere belobende Darstellung Hans ans Sach sens und seiner Verdienste von Ihrem Theater herab vortragen zu lassen; so babe ich mir bezeichnetes Gedicht mit der größten Gemütherube vorgetragen, wie es allensfalls von dem Beauftragten vor dem Publikum gesprochen werden könnte. Es dauerte diese Recitation etwa zwölf Minuten, welche man, dan dem Gedicht nichts verändert werden kann, demselben zu widmen hätte. Allein da das Gedicht die Veschreibung eines Gemäldes enthält, so wäre wohl an einige Ginleitung zu denken, damit man nicht

unverständlich burch unerwartetes Gintreten werben moge. Dazu kommt noch, bag bie erften Worte oft burch Weräufch und fonft unterbrochen und bem Obr entwencet werden. 3ch erbiete mich baber, eine furze Ginleitung in gleichem Ginn und Etel niederzuschreiben, worin Borbaben und Abucht erflärt würde und qualeich ber übrige Vortrag anschaulicher. Und jo fonnte bas Gange obngefabr in einer Biertelftunge abgetban fenn; ein Beitraum, mabrent teffen tie Huimerffamteit ter Buborer mobl acfeffelt murte. Gagen Gie mir bierüber 3bre burch Ginficht ber nabern Umftante bestimmtere Meinung. Auch wünscht' ich zu erfabren, wem Gie biefes artige Geschäft übertragen wollen; ba mir bie Gigenschaften bes Berliner Theaterperionals menigstens im Allgemeinen befannt find, jo war ich baburch in ben Stand gesett, einigermaßen gehöriger in die Verne zu wirken. -

(si.

Graf Brühl an Goethe.

c.

Berlin, ben 22. Januar 1828.

Wie fann ich Ihnen genug ranten, bag Gie auf meine freundliche Bitte eingeben und eine furze Ginleitung in gleichem Ginn und Stol niederschreiben wollen, worin

Borbaben und Absicht ertlärt und zugleich ber übrige Bortrag anschaulicher wird.

Recht angenehm ift es, baß ber Zufall es will, baß gleich bei Aufrollen bes Verbangs wir ben Meisterfänger Gans Sachs vor seinem Saufe bichtend seben, und fast ähnlich bramatisch bas Schauspiel beginnt, wie Sie es im Brolog vorausgefungen haben.

Gefrönt würde mein Bunich, wenn es Ihnen geneisgen möchte, uns recht bald mit der Festgabe zu ersreuen, da Alles verbereitet ift und das Stück nach Gingang Ihrer Zeilen gleich zur Aufsührung gefördert werden könnte, zumal die Schauspieler, wie es in der Theatersprache heißt, fertig sind, und der Prolog das artige Schauspiel in's Leben bringen soll.

Als Sprecher tes Prologs babe ich ben jungen Schaufpieler Deprient, ein Reffe tes Großfünftlers Devrient, gewählt, ein Mann und Künftler, bem es mit bem, was er treibt, Ernst ift, und bem ich die fünftlerische Ginsicht zutraue, mürdig zu senn, Ihre Worte von der Bühne berab lebendig werden zu lassen, um so viel mehr ihm ein deutliches, schönes Sprachorgan einwohnt.

Sie verzeihen mir wohl bier noch eine balb icherge bafte Anfrage. Sollte bei unferm heutigen überzierlichen Bublifum nicht vielleicht die Stelle:

"Obne mit Schleppe und Steiß zu ichwänzen" bedentlich fem? Die Ibeaterdirektoren werden beut zu Tage so arg mitgenommen. Bum Coftum bes Sprechers glaubte ich bas Kleib eines Meisterfängers am schicklichsten gewählt. Sind Sie nicht auch meiner Meinung? —

B.

Goethe an ben Grafen Bruhl.

d.

Weimar, ben 26. Januar 1828.

Gleich nach dem Abgang meines letzten Briefes, theuserster Herr und Freund, bedachte ich, was zu thun sewn möchte; und da schien mir den Umständen ganz angemessen, daß wir einen Nürnberger Bürger in seiner alten Tracht auftreten ließen. Dies trifft denn glücklicher Weise, da sie alle Meistersänger waren, mit Ihrem Borsatz zussammen, und also past auch wohl die Ginleitung, wie ich sie indessen sichte, und wie sie hier sogleich erfolgt. Ich darf nicht bemerken, daß der Ansang etwas moderner ist, damit der Zuhörer nicht gleich von etwas Fremdem getroffen werde; sodann geht der Ton in Alestere hinüber und wird sich ganz wohl an die Beschreibung des Bistes ansschließen.

Ich mußte mich febr zusammennehmen, um nicht weits läuftig zu werden; benn bier fand sich Stoff zu einem felbstständigen Prolog.

Denn ich burfte nur ben Namen Nürnberg ausiprechen und von den dortzeitigen Kunft- und Handwerfstugenden etwas erwähnen, fo lag der Preis von Berlin
an der Sand, wo man jest im Sundertsachen dasjenige leistet, was damals an jenem Orte billig schon bewundert
ward und immer noch mit Ebrsurcht erfüllt.

Jene bewußte Stelle kann gar leicht mit Wenigem umgeändert werden; denn es wäre nicht wohlgethan, wenn wir die Urt des 16. Jahrhunderts, in unserer Zeit als Unart erscheinend, freventlich produciren wollten. Man sagte, bacht ich:

"Ohne mit langen Schlerren und Schwangen ic." Und fo möchte benn bas gartere Ohr nicht beleidigt werben. Weiter füge ich nichts bingu.

3.

e.

ben 26. Januar 1828.

#### Gin Meifterfänger.

"Da fieh' ich in ber Frembe gang allein, Wer irgend weif't mich an? Wer führt mich ein? — Wer fagt mir, welch ein Geift hier waltet? — Seh' ich mich an, mein Kleid scheint mir veraltet, Und nirgends bor' ich ben gewohnten Klang, Den alten, fremmen, treuen Meisterfang. Doch feh' ich hier die weiten eblen Kreise Bersammelt ausmerksamer filler Weise, Ich höre kaum ein leises Athemholen, Und daß Ibr da send, zeigt, ich bin empschlen; Auch als ich kam, ward mir auf Straß' und Plagen Der alte Nam' zu tröstlichem Ergöhen: So seh es nun, so werde benn, vertraut, Bor neuem Ohr die alte Stimme laut.

Den Deutschen geschah gar viel zu Lieb': Mis man Gin=taufent=funfbundert ichrieb, Graab fich Manches zu Dlug und Ehren, Dag wir baran noch immer gehren ; Und wer es einzeln fagen wollte, Gar wenig Dant verbienen follte, Da fich's bem Baterland zu Lieb' Schon tief in Beift und Bergen ichrieb. Doch weil auf unsern beutschen Buhnen Man preift ein löbliches Erfühnen, Und man bis auf ben neuften Tag Noch gern was Altes ichauen mag: Go führen wir vor Aug' und Dhr Guch heut einen alten Dichter por. Derfelbe mar nach feiner Urt Mit fo viel Tugenben gebaart, Daß er bis auf ben heut'gen Tag Roch für'n Boeten gelten mag, Bo beren boch umahlig viel Berberben einer bes anbern Spiel. -

Und wie, auch noch so lange getrennt, Ein Freund ben andern wieder erfennt, Hat auch ein Frommer neuerer Zeit Sich an des Worfahren Tugend erfreut, Und hingeschrieben mit leichter Hand, Als flünd' es farbig an der Wand, Und zwar mit Worten so verständig, Als würde Gemaltes wieder lebendig.

Nun wünsch' ich, daß 3hr freundlich wolltet Das hören, was 3hr feben folltet, Bis das Gehörte vor Guch steht, Daß 3hr es flar in Gebanken feht. Drob kam ich her zu Gurem Dienst; Doch folgt darnach ein neuer Gewinnst: Ihr nehmet besser dann in Acht, Bas uns ein Allerneuster bracht, Der dann mit Hullerneuster bracht, Der dann mit Hullerneusten dellen heut Abend hosft Guch zu gefallen.

Paufe.

(Sierauf wird bas Gebicht recitirt: "In feiner Wertfiatt Sonntage früh ic."

Graf Brühl an Goethe.

f.

Berlin, ben 14. Februar 1828.

Gestern fant bie Aufführung tes "Sans Sachs" ftatt und der Prolog, ben wir Ihrer großen Güte verdans fen, wurde von dem Schauspieler Tevrient, dem jüngern, flar und faßlich zu aller Freude vorgetragen und aufges nommen. Bei ber Schaar ber Jünger, welche an Ihnen, ihrem bodwerehrten Meifter, bängen, war ber Bunsch rege, bas gedruckt zu leien, was zum größten Theil ichen aus ber ersten Ausgabe Ihrer Werte Jenen bekannt war, in ben spätern bagegen sich nicht sindet, und so glaubte ich nicht zu sehlen, ben Prolog brucken und im Theater ausgehen zu lassen. Nur ber rege Sinn, ber bier für Alles berricht, was von Ihnen tommt, war es, ber mich bestimmte, auch von meiner Seite Alles zu ihnn, ben ausgesiprochenen mannichsachen Wünschen bierin zu folgen.

23.

Goethe an den Grafen Bruhl.

8.

Weimar, ben 22. Februar 1828.

Den besten Dant, theuerster herr und Freund, baß Sie mir Nachricht geben von ber guten Aufnahme meiner alterthümlich neuen Bestrehung; ich achte es schon für ein Berdienst, in einem so schweren und berenklichen Gesichäft Ihnen auch nur einen heitern Augenblick verschafft zu baben; die Zeitung wird mir schon bas Rabere versmelren. Nun aber äußere ich ben Bunich, baß Sie mir gefällig einige Gremplage Ihres Abrucks zusenden mögen,

ramit ich meine Freunde, für welche Dieje Cache ein Gebeimniß geblieben, zur Theilnahme beranrufen fonne.

3.

Graf Brühl an Goethe.

h.

Berlin, ben 24. Februar 1828.

Hier, mein bodwerebrter Herr und Freund, erhalten Sie einige gedruckte Gremplare des Brologs zu hans Sachs, und muß ich nur wegen einer mir dabei erslaubten Gigenmächtigkeit bringend um Nachsicht bitten. Alls ich nämlich zwei Tage vor Aufführung des Stücks, und ehe es zum Drucker kam, den Prolog nochmals durchslas und auf die Stelle kam:

"Drauf feht ihr mit weiten Aermeln und Talten Gott Bater Kinderlehre halten."

jo befürchtete ich mit Necht, daß dieselbe, von ber Bubne gefprochen, vielen Menschen, namentlich aber bem Könige, wegen bes scherzbaften Tones, Anstroß geben könnte. Ich wagte baber im Bertrauen auf Ihre Güte, und ba Sie mir schon eine Stelle abzuändern erlaubt, auch hier aus eignem ingenio zwei andere Zeilen einzusichalten, so wie ich zu glauben wagte, baß es für ben Schluß bes Prologs auf ber Bühne vielleicht besser sen, mit ben Worten zu enden:

"Ein Cichentranz ewig jung belaubt, Den fest bie Nachwelt ibm auf's haurt. —"

Schelten Sie, aber gurnen Sie nicht! Devrient ber jungere bat ben Prolog febr gut vorgetragen, und es int berielbe jedesmal lebbaft applaudirt morben!\*)

(hierauf Unfrage, ob Goethe genehmige, daß man gu einer Beneng: Vorstellung für Schiller (t. h. der Gerrag foll nach Stuttgart gesandt werden zu einem Tenkmal für Schiller) aus mehreren Schillerschen Werken eine Urt von dramatischer Ukademie zusammentrage (wie W. v. Humboldt der Minister und fein Bruder Alexander wünschten) oder die Biecolomini allein aufführe. In jenem Fall entstünde der Vortheil, daß an demielben Abend alle ihre besten Künüler mitmirkend eintreten könnten.)

93.

Goethe an ben Grafen Brühl.

i.

Beimar, Februar 1828.

Auf Die geneigte Unfrage, theueriter Gerr und Freund, erwiedere ich nur eiligst foviel, daß ich mich mit folden gerftuckelten Theater : Borftellungen niemals befreunden kann, daß ich Gie in biofem Kalle boch bavon nicht ge-

<sup>\*)</sup> Lgl. 3. Nr. 581, S. 15; it. Nr. 737, S. 16.

ratezu abmabnen will, ta Sie fe mackere Gemähremanner für fich baben und selbst bazu geneigt find. Der Saurtgrund wäre benn freilich wohl, baß Sie alle Ihre Schaufrieler, zu Gunften bes Ginzelnen und bes Ganzen, an
einem folden Abend verführen bennen.

Die Stelle in 3brem Aboruct Seite 9. Zeile 3 - 4 tonnte wohl allenfalls beiffen :

"Da seht Ihr allerlei Thiergestalten Auf Gottes frischer Erde walten."

Die zwei legten Zeilen in dem unfprünglichen Gedicht blieben denn auch gang billig weg; allein es ichnappt alse dann gan zu unerwartet ab und man thäte wehl, nech etwas anzufügen, vielleicht wie folgt:

Wenn bas Talent verfinnbig waltet, Wirffame Tugend nie veraltet. Wer Menschen gründlich konnt' erfreu'n, Der darf fich vor der Zeit nicht scheu'n. Und möchtet Ihr ihm Beifall geben, So gebt ihn uns, die wir ihn frisch beleben. — V.

# Goethe

an

Adam Müller und Wilhelm v. Sumboldt.



## Goethe an Adam Müller.

Carlebab, ben 28. Auguft 1807.

Indem ich Ihnen, mein werthester Herr Müller, Ihre Vorlesungen zurückschiete, möchte ich diese hefte gern mit etwas Freundlichem und etwas Bedeutendem begleiten. Das erste wird mir leicht, das zweite im gegenwärtigen Augensblicke schwer; doch können Sie ja selbst wissen, was ich Ihnen auf beide Weise zu sagen hätte. Der Schausvieler süblt nicht lebhaster, daß er eines wohlwollenden Zuschauers bedarf, als wenn er eben abtreten will, der Dichter, wenn das Stück zu Ende geht; und so will ich gern bekennen, daß es mich sehr freut, an Ihnen einen wohlwollend Theilnehmenden zu wissen und zu hinterslassen.

Die Welt thut ihr Möglichstes, uns gegen Lob und Label gleichgültig zu machen; aber es gelingt ihr benn

voch nicht, und wir kebren, wenn wir gunftige und zugleich im Ganzen mit unfern Ueberzeugungen zusammentreffende Urtbeile vernebmen, immer gar zu gern aus unferer Ressignation zum Genuß zurück.

Neber Amphitrvon habe ich Manches mit Geren von Genz gesprochen; aber es ist durchaus schwer, genau bas rechte Wort zu finden. Nach meiner Ginsicht scheiden sich Antifes und Modernes auf diesem Wege mehr als daß sie sich vereinigten. Wenn man die beiden entgegengesetzten Enden eines lebendigen Wesens durch Contorsion zusammenbringt, so giebt das noch keine neue Art von Organissation; es ist allenfalls nur ein wunderliches Sombol, wie die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.

Der zerbroch ene Krug\*) hat außerordentliche Berstienste, und die ganze Darstellung dringt sich mit gewaltssamer Gegenwart auf. Nur schabe daß das Stück auch wieder dem unsichtbaren Theater angehört. Das Talent des Berfasser, so lebendig er auch darzustellen vermag, neigt sich doch mehr gegen das Dialektische hin; wie es sich denn selbst in dieser stationären Processorm auf das wunderbarste manisestirt hat. Könnte er mit eben dem Naturell und Geschick eine wirklich dramatische Ausgabe lösen und eine Handlung vor unsern Augen und Sinnen sich entfalten lassen, wie er hier eine vergangene sich nach und

<sup>\*)</sup> Bgl. G's. Berfe Br. XXXII S. 5; it. XLV. 111, u. Mitth. Bb. II S. 660 u. f.

nach enthüllen läßt, fo würde es für das deutide Theater ein großes Geichenk fenn. Das Manufeript will ich mit nach Weimar nehmen, in hoffnung Ihrer Erlaubniß, und feben ob eine ein Versuch der Vorstellung zu machen fen. Zum Nichter Udam baben wir einen vollkommen passenden Schaufrieler, und auf diese Notte kommt es vorzüglich an. Die andern sind eher zu besehen.

Mögen Sie mir fünftig von nich over von Andern manchmal etwas mittbeilen, so sell es mir immer sebr ansgenehm seyn. Und nur noch einen Bunich. Wenn Sie Ihre Betrachtungen, was in der deutschen Literatur gesichen, geichlossen haben, so wünschte ich, Sie bildeten uns auch eine Geschichte beraus, wie in der deutschen Lieteratur gevacht und geurtheilt worden. Wir stehen jest auf einem Bunfte, wo sich das auch mit einer gewissen Freiheit überseben läßt, und beides bängt gar genau zusammen, weil dech auch die Gervorbringenden wieder urtheislen, und dieses lattbeil wieder ein Gervorbringen veranlaßt.

Verzeiben Sie, wenn ich in einem Briefe verfahre, wie man es im Geiprach eber ibnn barf, und füllen Sie bie Lücken aus, Die zwijchen bem, was ich gesagt babe, geblies ben find.

Die Bekanntichaft bes Geren von Saga, ber bas Gegenwärtige mitzunehmen bie Gefälligkeit bat, in mir sebr angenehm gewesen. Ich wünsche recht wohl zu leben und manchmal von Ihnen zu hören.

# Goethe an Wilhelm von Humboldt.

Beimar, ben 1. Decbr. 1831.

Schon burch bie öffentlichen Blätter, verebrter Freund, unterrichtet, daß der Wellenschlag jener wilden Oftsee auf die Organisation bes theuersten Freundes einen so glücklichen Cinftuß geübt, hab' ich mich höchlich erfreut und dem so oft verderblichen Gewässer alle Gbre und Reverenz erwiesen. Ihr willkommenes Brieftein bestätigt diese guten Machrichten zum allerschönsten und besten, so daß ich aus meiner Klause in die vom Schnee verschleierten Klostersgärten mit Bebagen binausblicken darf, indem ich den theuersten Freund auf seinem vierthürmigen Schlosse in geräumiger Umgebung, eine weit überwinterte Landschaft überschauend, gleichfalls mit gutem Muth seine tiefgegrünsdeten Arbeiten bis ins Ginzelne versolgend mir vorstellen darf.

Im Allgemeinen kann ich wohl fagen, baß das Gewahrwerden großer productiver Naturmarimen uns durchaus nötbigt, unfere Untersuchungen bis ins Allereinzelnste
fortzusegen; wie ja die legten Berzweigungen der Arterien
mit ihren verschwisterten Nerven ganz am Ende der Fingerspigen zusammentreffen. Im Besondern darf ich wohl
fagen, daß ich Ihnen oft näber geführt werde als Sie wohl
denken, indem die Unterhaltungen mit Niem er gar oft
auf Bort, dessen etsmologische Bedeutung, Bildung

und Umbildung, Berwandtichaft und Fremdheit hingeführt merben.

Ihrem Herrn Bruder, für den ich feinen Beinamen sinde, bin ich für einige Stunden offener freundlicher Unsterhaltung höchlich dankbar geworden: denn obgleich seine Unsicht der gevlögischen Gegenstände aufzunehmen und darnach zu operiren, meinem Gerebralspstem ganz unmögslich wird; so hab' ich mit wahrem Untheil und Bewunsderung gesehen, wie Daszenige, wovon ich mich nicht überzeugen kann, bei ihm folgerecht zusammenhängt und mit der ungeheuren Masse seiner Kenntnisse in Eins greift, wo es denn durch seinen unschästbaren Charafter zusammengehalten wird.

Darf ich mich, mein Verehrtester, in altem Zutrauen ausdrücken, so gesteh' ich gern, daß in meinen hohen Jahren mir Alles mehr und mehr historisch wird. Ob etwas
in der vergangenen Zeit, in sernen Reichen oder mir ganz
nahräumlich, ist ganz Eins, ja ich erscheine mir selbst
immer mehr und mehr geschichtlich; und da man mir Albends den Plutarch vorliest, so komm' ich mir oft lächerlich
vor, wenn ich meine Viographie in dieser Art und Sinn
erzählen follte.

Verzeihen Sie mir bergleichen Meußerungen! Im Alter wird man redfelig und da ich bietire, fann mich biese Naturbestimmung gar wohl überraschen.

Bon meinem Fau ft ift viel und wenig zu sagen; gerade zu einer gunftigen Zeit fiel mir bas Dietum ein:

"Gebt Ihr Euch einmal für Boeten, So tommanbirt bie Boeffe." —

Und durch eine gebeime psochologische Wendung, welche vielleicht studirt zu wereen verdient, glaube ich mich zu einer Urt von Production erhoben zu haben, welche bei völligem Bewustsein dasjenige bervorbrachte, was ich jest noch selbst billige, ohne vielleicht jemals in diesem Flusse wieder schwimmen zu können, ja was Uristoteles und andere Prosaisten einer Urt von Wahnsun zuschreiben würden.

Die Schwierigkeit bes Gelingens bestand barin, baß ber zweite Theil bes Taust, bessen gebruckten Partien Sie vielleicht einige Ausmerksamkeit geschenkt haben, seit sunfzig Jahren in seinen Zwecken und Motiven burchgebacht und fragmentarisch, wie mir eine ober bie andere Situation gestel, burchgearbeitet war, bas Ganze aber lückenhaft blieb.

Nun hat der Verstand an dem zweiten Theile mehr Forderung als an dem ersten, und in diesem Sinne mußte dem vernünftigen Leser mehr entgegen gearbeitet werden, wenn ihm auch an Uebergängen zu suppliren genug übrig blieb. Das Ausfüllen gewisser Lücken war sowohl für historische als ästhetische Stätigkeit nöthig, welches ich so lange fortsette, bis ich endlich für räthlich hielt auszurusen:

"Schließet ben Wäfferungscanal, genugsam tranfen bie Wiesen."

Und nun mußte ich mir ein Gergnehmen, das geheftete Gremplar, worin Gebrucktes und Ungebrucktes ineinander

geschoben find, zu vernegeln, damit ich nicht etwa bie und ba weiter auszuführen in Versuchung fame; wobei ich freilich bedauere, daß ich es — was ber Dichter doch so gern thut — meinen werthesten Freunden nicht mittbeilen kann.

Gine Nebersetzung meiner Metamorphose ber Pflanzen von Geren Soret mit einem Nachtrag sende ich nicht; es müßte denn seen, daß gewisse Lebensconfessionen Ihrer Freundschaft genug thäten. Ich bin neuerer Zeit in diese Naturerscheinungen mehr und mehr verstrickt worden; sie haben mich zum Fortarbeiten in meinem uranfänglichen Felde angelockt und zuletzt darin zu verharren genöthigt. Wir wollen sehen, was auch da zu thun ist, und das Uebrige ber Folgezeit überlassen, der wir, unter und gesagt, ein besich werlich eres Tagewert zuschieben, als man glausben sollte.

Laffen Sie uns beiberfeits von Zeit zu Zeit einen Unflang fortwährenden Dafeins nicht vermiffen.



# VI.

Goethe an Riemer.



### Goethe an Riemer.

1.

Beimar, ben 7. April 1804.

Da ich wohl glaube, daß Sie, werthester Gerr Niemer, Ihre Vorrede\*) in der Jenaischen Abgezogenheit und Stille leichter und schneller bearbeiten werden, so fann ich Ihr längeres Außenbleiben nicht migbilligen.

Möchten Sie übrigens bei neuen Lodungen topographischer Freunde Zeit und Kräfte bedenken! benn ich weiß nur zu gut, daß junge sowohl als ältere Antoren fich babei meist zu verrechnen pflegen.

Leben Sie recht wohl und empfehlen mich dem werthen Frommannschen Sause.

(3).

<sup>\*)</sup> Bur erften Ausgabe meines griechischen Worterbuchs.

Jena, ben 30. Sept. 1806.

Da ich noch einige Zeit bier bleibe, jo muniche ich, Gie ichictten mir bie beiden Eremplare von Gluen or und was Sie allenfalls ichriftlich bagu notirt baben. Gerner möchte ich bas Seft vom Forftmeister Cotta erbalten; es ift in gelbem Papier und liegt in meiner Stube; bagu aber auch die fleine Kommode mit den Praparaten. Diefe lette wurden Gie mit einer Schnur umgieben, auf einer Rarte verfiegeln und ben Botenfrauen mitgeben, mit ber inständigsten Warnung, daß das Gange nicht gerüttelt noch geschüttelt werte. Ich befinde mich bier recht wohl bei bem iconen Wetter, boch tomme ich wenig aus bem Echloffe. Dr. Geebect bat bie Berfuche über bie burch Die Tarbe bewirfte Erleuchtung, Ermarmung und Droration nebit ibren Gegenfäßen febr bubich mit großer Genauigkeit burchgeführt, jo bag man biefes Rapitel für un= forn Zweck ichon als fertig anseben kann. Saben Gie im Paroptischen etwas entrectt, jo theilen Gie es mit und grußen Il uauft vielmals.

(Riemer an Goethe.)

a.

Unfang October 1806.

#### Gw. Excelleng

erbalten beifommend die eingegangenen Briefe und Pafete. Das große in Wachstuch habe ich beigeschlossen, weil es mir von Munge zu seyn schien; und um Sie an alte Zeiten zu erinnern, habe ich brei vorgefundene Zeichnungen, ein heft über die Farben, von Marienborn geschrieben, und eine dramatische Posse von Leng mit dazu gethan.

Gw. Gre. Zufriedenbeit mit meinem Auffätzchen über paroptische Farben bat mich angeseuert, Die Sache vollends auf & Reine zu bringen, welches, wie ich hoffe, mit wenigen Sonnenblicken wird gescheben fonnen.

Um von unserm Befinden ein Wort zu sagen, so find wir alle wohl und freuen und, daß es auch Ihnen recht gut gebt. Zu seben ift bier allerlei, und beute erwartet man den König.

Soeben kommt Demoiiell herauf und bringt mir beisliegendes Billet vom Marquis Luch efini, ber Gw. Gre. hier anzutreffen hoffte, um Sie mit nach Grfurt zu nebsmen. Er bat sich auf eine balbe Stunde bei ihr aufgesbalten und sich sehr artig bezeigt. Er kommt gerade von Baris.

Wenn Sie es erlauben, so wünschte ich einen Tag vor Ihrer Abreise nach Jena zu kommen, um herrn Frommann noch vor ber Messe zu seben und zu sprechen.

98.

3.

Jena, den 29. April 1808.

Indem ich vermelde, daß es mir gelungen ift, das Banborische Wesen und Unwesen einigermaßen fortzuschieben, so ersuche ich Sie, mir das Schema zu sechststüßigen Jamben, wie sie die Alten gebraucht, durch die Boten zu senden. Ich babe das Unglück, dergleichen immer zu vergessen. Auch wünschte ich, daß Sie sich für Carlsbad mit alten und neuen Prosodisten rüfteten, theils zu theoretischen, theils zu praktischen Zwecken.

Leben Gie recht mobl. Alles grüßt.

(b).

(Riemer an Goethe nach Franzensbrunn.)

b.

Carlebab, ben 18. Juli 1808.

#### Ew. Excelleng

Gur Die Nachrichten zu banten, Die Gie von Ihrem Befinden uns gutommen laffen, geichiebt eines Theils aus eigenem Untriebe, theils nach Auftrag von Gr. v. G., Die um Entschuldigung bittet, wenn fie biesmal nicht felbit ichreiben fann. Gie fühlt fich beute beionbers agitirt und bat mir besbalb allerlei aufgetragen, bas ich ichwerlich nur balb jo artig werde vorbringen konnen, zumal da bie Voft mich brangt. Buvorderft ift fie gang untröftlich über Gw. Gre. Ausbleiben, und wenn Gie nicht balt gurudfommen, jo finten Gie fie nicht mebr. Gie bat aufgebort mit bem Brunnen und wartet nur noch bie veriprochenen Wirkungen ab, Die indeg noch nicht fom= men wollen. Gegenwärtig besucht fie fleißig ben Choted= ichen Weg, zwar nicht um zu inventiren\*), aber zu ebi= tiren. Die benfmurbige Bufammenfunft mit bem geift= reichen Saupte bat noch nicht ftattgefunden; es icheint fie ignoriren gu wollen; bis jest bat es fich noch gur Berzogin von C. gebalten, hat aber bem Bublitum fich ichen zum Beften gegeben. Um Connabend in einer blonben

<sup>&#</sup>x27;) Wie Goethe in tiefer Abficht gu thun pflegte.

Berruque und geschminkten Wangen; gestern in einem schwarzen Barett mit altmodischer Agrasse, seltsamem Rock, balb Mut, balb Spenser, balb Bekesche und Gott weiß was; in einer Art Nitterstieselchen, in Begleitung eines Pagen, der, wie Fr. v. E. sagt: sopra un Cardinale, sotto un Arlecchino war; nämlich in purpurnem Hut mit breiten Tressen, purpurnem spanischen Mäntelschen, gleichfalls galonirt, und seltsamen Beinkleidern, die à la Hottentote mit einer Art von Band besetzt oder unwunden waren. Das Publikum gerieth darüber in Alarm und meinte, das wäre doch eine seltsame Livree. Hossentlich wird es noch nicht das Aeußerste sevn, was wir zu erwarten baben, sondern nur ein Borschmack\*).

Das Bad ist nunmehr außerordentlich reich an Fürstlichkeiten. Es giebt Soupers, Diners, Dejeuners in Menge; Fr. v. E. nimmt aber keinen Theil daran; dafür ist sie aber auch unser einem zugänglich und ich bin oft bei ibr. Ew. Erc. sind immer der Hauptgegenstand unserer Unterhaltung, und wie das Gespräch sich auch wende, wir kehren immer wieder auf Sie zuruck. Wenn ich Ihnen nur die Hälfte von den Anektoten, Späßen, Bonmots, und wie die Artigkeiten alle heißen, mittheilen könnte, Ew. Erc. würden glauben, wieder um sie zu senn. Es obruirt mich aber und ich kann nicht fertig werden mit

<sup>\*)</sup> Bgl. G.'s Werfe Bb. XXXII S. 34, we er bas Betragen problematisch nennt.

Ginsammeln, so daß mir nicht die Luft, aber die Kraft bagu entgebt. Doch sie wird Ihnen bald selbst schreiben durch Graf Dietrichstein, ber nach Eger geht. Diesem will ich auch die unterdest eingegangenen Briefe mitgeben.

Heute früh war Graf Battbians wieder bei mir und fragte, wenn Ew. Ere. zurückfämen. Die Gräfin Brunse wich scheint ebenfalls ungeduldig zu senn. Ich gebe bei der beißen Witterung wenig aus, außer zu Fr. v. C., auch um ben Fragen nach Ew. Ere. auszuweichen. Ich will die Welt glauben machen, Sie laborirren. Und das ift so unrecht nicht; benn Goldeswerthes fördern Sie gewiß, zunächst Ihre unschästbare Gesundbeit, und bann bie Menge von Contes, Novellen, Romanen, für die ich ber Briarens sein möchte, um sie nur alle firiren zu können.

Die Poft eilt. Für beute muß ich ichließen. Mein nächster Brief enthält Mehreres. Jest nur meinen berzlichen Glückwunsch zu ber guten Wirkung bes Brunnens und die Bitte, mich in geneigtem Andenken zu behalten.

Der verebrten von Ziegefarichen Familie\*) und Fräulein Sulvie insbesondere meine unterthänigsten Empfehlungen.

H.

<sup>&#</sup>x27;) S. G.'s Werfe Bb. XXXII S. 32 f.

Frangensbrunn, ben 19. Juli 1808.

Jor Brief, mein lieber Riemer, bat mir viel Bergungen gemacht, ich hoffe noch einen zu erhalten; nach bem Mittwochen senden Sie aber nichts mehr, benn zu Ende der Woche werde ich wieder bei Ihnen senn. Trinfen und Baden bekommt mir sehr wohl, und ich hoffe nach meiner Rückfehr von ben Wahlverwandten\*) ftark angezogen zu werden.

Der Bulfanismus bes Cammer berges\*\*) bat mich sebr intereffirt. Bielleicht richten wir uns ein, auf dem Rückwege einige Tage hier zu bleiben. Leben Sie recht wohl und zeichnen boch etwas \*\*\*).

(3).

<sup>\*)</sup> Bal. G.'s Werfe Bb. XXXII S. 28.

<sup>\*\*)</sup> XXXII S. 36, 158; it. LI S. 83; it. 3. Naturwijī. Bb. I Hft. 2, S. 257.

<sup>· )</sup> S. Mittheil. Bb. II S. 700.

#### Beilage A.

Carlsbad, im Sommer 1808.

Romance. \*)

(in ber frangofifchen Novelle: La folle en pelerinage.)

En manteau, manteau sans chemise,
Non que l'ami pût en manquer;
C'est que la sienne lui fut prise
En lieu charmant à remarquer:
Surpris en cueillant une pomme,
Pomme de vingt ans au moulin,
On l'avoit mis nud comme l'homme
En le chassant de cet Eden.

Aux bords glacés de la rivière,
Au point du jour, demi-Janvier,
Jl fit ce jour-la sa prière,
Pensant à Dieu moins qu'au meunier:
Le manteau, dans cette aventure,
Et cette saison sans figuiers,
Le préserva de quelque injure,
Sans l'empecher d'aller nuds pieds.

<sup>&</sup>quot;) Original der von (B. zuerft unter der Benennung: "Der Müllerin Berrath" [Band 1. 210] gegebenen freien Nachbilzbung; dann in größerer Anschließung an den Tert, in der Nevelle "Die pilgern de Thörin" [Br. NNI. 71.]. Ben jener spricht er in Nr. 469 des Brieswechsels mit Schiller; die andere fam in Carlebal 1808 zu Stande bei der Uebersegung des Ganzen.

La bise soufflant à merveille,
L' ami se fit de son manteau,
Depuis la cuisse vers l'oreille,
Culotte; habit, veste et chapeau,
Le soleil qui parut en rire,
De pitié vint le réchauffer;
Mais son courroux devoit suffire,
Son courroux prèt à l'étouffer.

"A-t-on jamais vu dans le monde, Au rendez-vous, plus de malheur? — " C'est ce qu'il chantoit près de l'onde, Que n'arrêta point sa douleur: "Le tour est pour vous trop habile, Belle meunière, aux yeux menteurs: Laissez aux Dames de la ville A dépouiller leurs serviteurs."

"Durant cette nuit de mystère, Vous appelez dix-fois l'amour; Et vous appelez votre mère Seulement vers le point du jour; Votre père dans la famille S'en va chercher douze témoins Pour prouver que vous étiez fille? Hélas! JI n'en falloit pas moins."

"Mais dites-moi, témoins faussaires Vous qui voulez, quoi qu'il en soit, Dans ma bourse, maudits corsaires, Plutôt qu'au feu mettre le doigt, Dites-moi quand on vit en France Une race de corbeaux blancs, Et seulement une apparence De meunière fille à vingt ans?"

A ces mots l'ami se retire:

Epargnez-le, vents et glaçons!

Moi, j'ai fait la chanson pour rire.

Ah! je rirai de ces garçons,

Qui trompent la maitresse honnète

Par des sermens le long du jour,

Et sont trompés par la grisette

La nuit au moulin de l'amour.

#### Beilage B.

An Goethe vom Prince de Ligne: ")

Teplis, im August 1810.

En secouant ses beaux cheveux mouillés
Je decouvre à présent le lever de l'Aurore,
Brillante, n'est pas dire assez,
Le plus beau rose la decore.
Elle est de bonne humeur, elle est fière aujourdhui
Telle que la gaîté qui dissipe l'ennui,
Devançant le soleil elle est plus belle encore.
Le plus bel horizon doucement se colore,

<sup>\*)</sup> Bon einer gemeinschaftlichen Freundin beider, Frau Barenin von Enbenberg, bem herausgeber mitgetbeilt, um Wn. zu einer Erwiederung zu veranlaffen.

Et paroit annoncer une faveur des Dieux. J'ai cru d'abord qu'un nouveau météore

Venoit pour embellir les cieux. Celui qui nous arrive est aussi radieux. Le comète épouvante, et sa queue agitée Imprime au peuple une triste pensée.

Mais un astre plus lumineux Et communiquant ses lumières Qui ne sont point de ces feux ephemères

Ne faisant jamais qu'éblouir, À mon coeur, mon esprit se fait déja sentir

Et presque allume mon génie.

Je vous salue, Apôtre et soutien du bon goût, Digne du Duc aimable, honneur de sa patrie!

Qu' Athénes de la Germanie, Qui surpasse par Vous l'ancienne Grèce en tout, Vous permette à Tepliz d'allonger Votre vie! Epidaure n'est plus de sa manne chérie. Ainsi que Lui son Dieu vous eût nourri.

D'Apollon la vielle Hippocrène, Ruisseau par Vous tant embelli Vaut bien moins que notre fontaine. Point d'Ambrosie ici; Vous auréz Ambrosi. \*)

<sup>&#</sup>x27;) Name bes Brunnenarztes in Teplig.

#### Goethe's Erwiederung.

An t. B. v. E.

3. Bant XLVII, 167.

In früher Zeit noch froh und frei Spieler ; dund fang zu meinen Spielen ; Dann fing's im Herzen an zu wühlen, Ich fragte nicht, ob ich ein Dichter sen, Doch bag ich liebte, kennt' ich fühlen.

So bleibt es noch. Ich weiß nicht viel Bon eignen dichterischen Thaten,
Man fagt: mir sey als Ernst und Spiel
Nicht übel dieß und jen's gerathen.
Gern hor' ich Gutes von der Kunst,
Der ich mein Leben treu geblieben,
Doch mich in meinen Freunden lieben
Dieß, edler Mann, tieß ist tie schenste Gunst.

(Goethe an Demoifelle Ulrich nach Jena.)

Weimar, ben 29. Februar 1812.

Es war nicht zu zweiseln, daß das lustige Kleeblatt glücklich nach Zena kommen würde, es ist zu hoffen, daß die übrigen Teste glücklich ablausen. Zu rathen wäre jezoch, daß die flugen Personen sich nicht zu weit mit den Der nicht betrübt seyn möge. Der Mönch\*) bat sich siber die vielen Kugeln im Siegel nicht wenig entsetzt und ersucht den Secretair, seinen Schreibtisch nicht zu nah an das Zeughaus zu rücken.

Nebrigens wünschen wir alles Gute und siegeln gleich: falls militärisch, obgieich mit liebevollem Gerzen

13.

W. am Tage ber fo bald nicht wiederkommt.

<sup>\*)</sup> Scherzname, ben G's. Sohn Anguft fich beigelegt hatte.

Jena, ben 10. Movember 1812.

Hier, mein lieber Professor, sende ich bas eilste Buch und rühre mich diesmal in Zeiten, damit ich nicht wiester, wie beim vorigen Bande, Ihres Naths und Ihrer freundlichen Theilnahme ermangeln möge. Lassen Sie das Ganze an sich vorübergeben und wenden Sie sodann Ihren Blick auf's Einzelne, lassen Sie es an Afteristen und Obelisten nicht fehlen.

Das zwölfte Buch wird auch bald so weit seyn. Sabe ich biese beiden hinter mir, ehe es Frühjahr wird, so bin ich wegen ber übrigen geborgen.

Meine übrigen Geschäfte und Studien gehen hier recht gut von Statten, ich wünsche, daß Ihnen das Gleiche wiederfahre. Geduld und Ausharren ist überall nöthig. Der herr Generalsuperintendent hat Ihrer gegen meine Frau mit großem Lobe gedacht. Ich wünsche, daß diese Anmerkung Ihnen noch fruchtbar werden möge.

Leben Sie recht wohl! Wenn Sie in diesen Tagen Gelegenheit finden herüber zu kommen, soll es mich sehr erfreuen, ' und ein schönes Kind wird Ihnen ein paar freundliche Augen machen.

Teplis, ben 20. Juni 1813.

Sie erbalten bierbei, mein lieber Riemer, das eilfte und zwölfte Buch; an dem letten feblt der Schluß, der mit den beiden folgenden Büchern bald möglichst nache kommen soll. Ich bin auf allerlei Weise retardirt worden; aber es ist schon so viel gethan, daß ich weiter keine Sorge habe.

Gigentlich ift es ein allzukübnes Unternehmen, ein solches Bolumen in bestimmter Zeit zu ichreiben; voch bestimmte man fie nicht, so würde man gar nicht fertig. Wenn Sie die verschieden abwechselnden Gegenstände die ses Bandes ansehen und bedenten, was es für eine Aufgabe gewesen wäre, jeden nach seiner Art in Stol und Darstellung zu behandeln, so könnte einen das Grauen ankommen. Ja man würde gar nicht zu Ende gelangen und vielleicht thät' es dem Ganzen nicht einmal gut.

Genug, hier ift's fo weit ich's bringen konnte. Ginisges babe ich noch mit Bleiftift notirt, benn bas Manusfeript fieht gerade auf bem Bunkt, wo ich meine Sachen zu verberben anfange.

Es sen also, mein Werthester, Ihnen die völlige Gewalt übertragen, nach grammatischen, sontaktischen und rhetorischen Neberzeugungen zu versahren.

Obnvorgreiflich einige Bemerkungen.

Die Enthomeme scheinen sich zu häusen. Abrasen wiederholen sich, weil man doch in dem engen Kreise von ähnlichen Gesinnungen und Beschäftigungen, vorzüglich auch in einem subjectiven Wesen verweilt. 3.B. Eszog mich an. Es hielt mich fest. Um so mehr. Um so weniger.

Rediten, Wiederholungen derfelben Sache, habe ich zu tilgen gesucht; doch kommt eine Sache öftere, einigemal mit Tleiß, von verschiedenen Seiten vor.

Wendungen wiederholen sich. Lesonders verdrie-Ben mich die unglücklichen Auxiliaren aller Art. Bielleicht gelingt Ihnen hie und da die Umwandlung in die Participial-Construction, die ich scheue, weil sie mir nicht gerathen will.

Euphonische Zwischenwörter, wie gerade, chen, fonnen auch wohl hie und ba gelöscht werden.

Ausländische Worte zu verdeutschen sen Ihnen gang überlaffen u. f. w.

Ich befinde mich sehr wohl und im Ganzen gefordert. Die Gegend habe ich schon durchgeologisit und werde es noch mehr thun unter dem Beistand der Doktoren Reuß zu Bilin und Stolz zu Auffig. Die Mannichfaltigkeit der Produkte ist sehr groß.

Mich freut fehr, daß meine kleinen Gebichte\*) Ihren Beifall haben, an dem mir fehr viel gelegen ift; denn Sie fehen diesen kurz gebundenen ästhetischen Organisationen auf den Grund, wenn Andere sich allenfalls am Effect ergöhen.

Dagegen habe ich mich auch an bem Dhneforgi = gen Schaty \*\*) gar sehr erfreut. Es ist eine sehr glück= liche Brobuktion und bem Wortfreunde läuft nicht leicht ein so fetter Hase in die Rüche.

Ich wünsche mir und Ihnen Glück, daß Sie sich in das Unvermeidliche zu finden wissen. Auch die Meinigen trösten mich durch ihre Briefe. Sie nehmen das reale Uebel so leicht als möglich auf. Wie fürchterlich es sev, dasselbe noch durch ideale Schöpfungen zu verschlimmern, sehe ich hier alle Tage.

Uebrigens weiß ich hier in der Nähe eben so wenig als Ihr entfernteren von der Zukunft; selbst von der nächsten auch nicht das mindeste. Jede Conjectur, jede Bermuthung wird gleich zu Schanden. Nur der Parteis

<sup>&#</sup>x27;) ,,Die wandelnde Glode; ber getreue Ecfart; ber Tobtentang" S. B's. Berfe Bb. I, S. 224-229.

<sup>\*\*)</sup> Ein fleines wortspielendes Scherzgebicht auf ben Namen Anforge vom Herausgeber, wogegen ihm G. nachstehendes Rathsfel schickte, dessen Auflösung in promptu erfolgte.

geift bilvet fich feine Traume zu augenblidlichen Gewißheiten, und es wird werben woran Niemand benkt.

Tausend Lebewohl!

3.

NB. Das breizehnte und vierzehnte Buch ift fertig und wird fachte abgeschrieben; ich boffe, sie sollen in vier Wochen auch in Ihren Ganten sevn. Die zweite Galfte bes funfzehnten Buches steht auch schon auf tem Papier. Sie sehen also, baß wir bem Biele nabe find.

### Beilage a.

Rathfel.

Da find sie wieder
Die losen Dinger!
An hübschen Händchen
Gar sichs der Finger!
Es rühmt das Bolt sich
Als Zeitgefährte
Und ziert gar lieblich
Geschorne Bärte.
Rein Schneiber kleibet
So viele nackte,
Wenn er auch Höllen
Aus Höllen packte.
Sie wären Huren,
Wenn man sie würde:

Doch ist ihr Leibchen Nur gar zu mürbe. Man ignoriret, Woher sie kamen; Ich nannte zweimal Schon ihre Namen.

(3).

### Beilage b.

Rathfels Auflöfung.

Die lofen Dinger, Sogar zeitlofen, Dit feche ber Finger, Die nacht und blogen, Die Beitgefährten Bon Berbft und Lengen, Die Bier von Barten, Gemaht burch Genfen, Die murben Leibeben Der nadten Beibden, Wur die fein Schneider Erfande Rleiber, -Sie gaben Spuren : Muf Grummet = Wiefen Sah ich fie fpriegen, Gie, die bulbofen, Die Berbitgeitlofen, Die nactten S.r.n.")

N.

<sup>&#</sup>x27;) Bulgaire Benennung ter Berbugeitlofen cole bie um autumnale.

Teplit, ten 30. Juni 1813.

Bei meiner letten Sendung, wertber Freund, babe ich Ihnen abermale völlige Macht und Gewalt gegeben, Die fremten Worte aus ter Sandidrift zu tilgen, infofern es moalich und rathlich fen, wie wir auch ichon früher gethan baben. 3ch bin, wie Gie miffen, in Diefem Buntte weder eigenünnig noch allzuleicht geninnt, allein das muß ich Ibnen gegenwärtig vertrauen, bag ich im Veben und Umgang, feit ich von Ihnen entfernt bin, mehr als ein= mal Die Erfahrung gemacht babe, bag es eigentlich geiftloje Menichen find, welche auf Die Eprachreinigung mit zu großem Gifer bringen : benn ba fie ben Werth eines Auserude nicht zu ichaten miffen, jo finden fie gar leicht ein Surrogat, welches ihnen eben jo bedeutent icheint, und in Abucht auf Urtbeil baben nie boch etwas zu erwähnen und an ben vorzüglichften Schriftstellern etwas auszufegen, wie es Salbfenner por gebilteten Runfimerten gu thun pftegen, irgend eine Berzeichnung, einen Gebler ber Peripettive mit Recht oder mit Unrecht rugen, ob fie gleich von ten Verbienften tes Werfes nicht bas Gerinafte angugeben wiffen.

Ueberhaupt ift bier ter Tall, ter öfters porfommt, taf man über bas Gute, mas man burch Berneinung und

Albwendung bervorzubringen sucht, dasjenige vergißt, was man bejabend fördern könnte und sollte. Ich notire nur Einiges zur fünstigen Unterhaltung.

Gine fremde Sprache ist bauptsächlich bann zu beneisten, wenn sie mit Ginem Worte ausbrücken fann, was die andere umschreiben muß, und hierin steht jede Sprache im Vortheil und Nachtheil gegen die andere, wie man alsobald sehen kann, wenn man die gegenseitigen Wörtersbücher durchläuft. Mir aber kommt vor, man könne gar manches Wort auf diesem Wege gewinnen, wenn man nachsieht, woher es in jener Sprache stammt, und alsbann versucht, ob man aus benselben etomologischen Gründen durch ähnliche Ableitung zu demselben Worte gelangen könnte.

So haben zum Beispiel bie Franzosen bas Wort perche, Stange, bavon bas Verbum percher. Sie bezeugen baburch, baß bie Bühner, bie Vögel sich auf eine Stange, einen Zweig segen. Im Deutschen haben wir bas Wort stängeln. Man sagt: ich stängle die Bohenen, bas heißt, ich gebe ben Bohnen Stangen; eben sogut fann man sagen: die Bohnen stängeln, sie winden sich an ben Stangen hinauf, und warum sollten wir uns nicht des Ausdrucks bedienen: die Gühner stängeln, sie segen sich auf die Stangen?

G8 wird Ihnen leicht senn, mehrere Beispiele vieser Alrt anzuführen, zu finden oder zu erfinden, mir kommt fie viel vorzüglicher vor, als wenn man entweder durch Borsetzung ber kleinen Partikel, ober burch Zusammenssetzung Worte bilbet. Wo aber solche Ausbrücke besonders gut zu finden sind, will ich noch fürzlich bemerken, da wir schon öfters, jedoch in anderm Zusammenhang, darüber gesprochen haben.

Man trifft sie häusig an in den eigenthümlichen Sprachen der Gewerbe und Handwerke, weil die natürlischen Menschen, die auf einem gewissen Grade der Eultur stehen, bei lebhaftem sinnlichen Beschauen, an einem Gegenstande viele Eigenschaften auf einmal entdecken, und da sie kaum in einem Begriff zusammenzusassen sind, welches überhaupt auch dieser Menschenklasse Art nicht ist, so gewinnen sie dem Ganzen etwas Bildliches ab, und das Wort wird meistentheils metaphorisch und also auch fruchtbar, so daß man, mit einigem Geschick, gar wohl andere Nedetheile davon ableiten kann, die sich alsdann gar wohl, besonders durch humoristische Schriften, einssiehen ließen. So viel für diesmal. In der Hoffnung eines baldigen Wiederschens und umständlicher Gespräche über diesen Gegenstand und verwandte.

Teplit, ben 24. Juli 1813.

Sie erhalten, mein Bester, hierbei abermals eine ziemliche Partie der vorgenommenen Arbeit; ich wünsche nur, daß man nicht sagen möge: in doloribus pietam esse tabulam. Leider habe ich mich nie in einer so unsgünstigen Lage besunden, als diese legten Monate, wo die Krantbeit Johns, durch das innere Misverhältniß, das jest unvermeidliche Gegenstreben gegen das Leußere höchst schwer machte.

Alles, mas wir ichon früber beredet haben, gilt auch von biefen Blättern. Giniges will ich noch bemerken.

- 1) In ben vorigen Banden baben wir lange Abfațe beliebt; hier finden sich fürzere, mehr durch die Gewohn-beir des Schreibers als aus Absicht. Ich babe schon mit Bleistist das Zeichen des Aneinanderschließens gemacht; es soll nunmehr von Ihnen abhängen, was Sie verbinden und ablösen wollen.
- 2) Ich übersende ben Schluß bes 12., bas gange 13. und ben größten Theil bes 14. Buchs. Diese beiden letzten werden bie längsten unter allen, und was wird nicht alles barin bintereinander zum Lorschein kommen!
- 3) Der Titel und bas Vorwort liegen bei. Sie beben folche bis zulet auf. Aus biefen Blättern erseben Sie, taß ich gewissermaßen abschließe, und ich bosse, Sie

geben mir Recht. Bei ber Ausgabe meiner Werfe fann man in einzelnen Auffägen gar manches bierher Geborige ichieflich liefern, und zulest wird ein Resumé, wenn man es belieben sollte, leichter.

- 4) Gben aus biefem Abidluffe folgte natürlich, baß bie und ba Prolepfen vorkommen, die vielleicht nicht übel thun. Wegen einer jedoch, Jacobi betreffend, bin ich zweifelbaft. Sie steht auf dem 43. Blatt bes 14. Buches. Ich babe fie mit Bleiftift eingeklammert und überlaffe 36-nen, sie abzudrucken oder auszuftreichen.
- 5) Chenjo bangt es von Ihnen ab, die von mir eingezeichneten Correcturen, fie feven mit Bleistift oder Tinte geschrieben, aufzunehmen oder das Alte wieder berzustellen, vielleicht auch ein anderes zu belieben.
- 6) Bas ber Conformität balber gu beobachten ift, werden Sie gütig besorgen. Ich bante gum allerschönften, bag Sie eine Revinon übernehmen wollen. Man kann fich auf bie Meifter und Gefellen gar nicht verlaffen.
- 7) Sollte übrigens eine Wieberbolung einer Marime vorkommen, die nicht eine Amplification ober veränderte Unficht enthielte, so murten Sie folde, wo nicht ausslöschen, sondern zweckmäßig varifren; benn ich kann bes merken, daß gewiffe haurtbetrachtungen mich leiten. Das ift auch gang gut, nur muß man es nicht zu oft aussprechen.

Das schönste Lebewohl.

Teplit, ben 27. Juli 1813.

Gie werben, mein lieber Professor, furz vor ober nach Diefem Blatte abermals eine ftarte Genbung Manuscript erhalten, die ich Ihnen zu freundlicher und genauer Prüfung empfehle. 3ch batte bas Gange fo gut burchge= Dacht und fand hier jo viel Rube, bag ich jest fertig mare, batte mir Johns Krantheit nicht ein jo großes Sinderniß in den Weg gelegt. Durch die baraus entsprungenen Berdrießlichkeiten hatte ich wirklich felbst zulet über bas Geschriebene fein Urtheil mehr, und weiß nicht, ob burch Diese unangenehme Lage Die Seiterfeit, Die ich beabsichtigte, bie und ba getrübt worden; besonders bitte ich Gie, auf basjenige zu merten, was von noch lebenben Personen gejagt ift. Wegen Jacobi babe ich ichon in meinen bem Manufcript beigefügten Noten bas Nöthige gejagt; nebmen Sie boch auch bas, mas von Alingern geschrieben ift, wohl in Betrachtung. Bu folden Dingen gehört ber bei= terfte und bereitefte Sumor; benn wenn man verdrieflich ift, jo fühlt man nicht, mas Undere verdriegen konnte. Lavater und Bafedow find, dunkt mich, gut gera= then; aus fleinen Bugen bildet fich die Imagination bie Individualitäten gern zusammen. Lavater kommt in Dic= jem Theil noch einmal und bedeutender vor; auch babe ich, wie Gie aus ber Ganbidrift biefes Briefes feben,

wieder neue Beibulfe erbalten, so daß der Schluß bes vierzehnten Buches beinahe zu Stande ift. Das Ende des funfzehnten ift auch schon geschrieben, und also wären nur noch zwei Drittel desselben auszuarbeiten, welches bei dem sehr reichen Stoff nicht schwer werden wird. Indessen muß ich alle Vorsäge, die ich zu meiner Belehrung und Erheiterung gesaßt batte, ausgeben und weder in Dresten die französischen Schauspieler noch die Merkwürdigteiten von Prag seben, und will zusrieden sen, wenn ich Ihnen die letzten Blätter schicke oder bringe. Ich glaube, Sie werden die Wendung billigen, durch die ich im Borzwort einen Abschnitt andeute und eine Pause vorbereite. Und somit leben Sie wohl und lassen mich nicht ohne Nachricht.

(3).

11.

Beimar, ben 8. Nov. 1813.

Seben Sie, mein Wertbeiter, jenen Lorichlag als einen Bunich an, Ihnen in Diefer unfreundlichen Zeit etwas Liebes zu erzeigen und als einen intendirten Versuch, Ihnen in der Folge noch nüglicher und förderlicher zu senn. Da aber bei ben von Ihnen berausgesetzten Schwierigsteiten jene häusliche Wiedervereinigung nicht Statt baben fann, so lassen Sie uns den geistigen Verein besto fester

ichließen und freie Stunden zu wechselseitiger Erbauung gutraulich anwenden.

(3).

(Riemer an Goethe nach Berfa.)

c.

Weimar, ben 6. Juni 1814.

Gw. Gre, verfäume nicht, meinen berglichsten und ehrerbietigsten Dank für die glücklichen Tage und Stunden, die ich in 3brer nächsten Umgebung genießen durfte, sogleich nachschriftlich abzustatten.

Um jenen Zustand wenigstens in der Einbildung fortzusehen, babe ich mich sogleich an eine Abschrift der Stelle des Merkur\*) gemacht; sie wird beute Abend 9 Uhr nach Halle abgehen.

Bugleich melde ich, daß Ew. Erc. morgen ein Befuch bevorsteht von einem gemeinsamen Freunde. Es ist Niemand anders als Weheimrath Wolf, besten Zuschrift von Jena ich soeben vorsinde. Er will mich morgen besuchen und dann sogleich nach Berka, um von da nach Ilmenau u. s. w. seine Cometenbahn zu versolgen, die

<sup>&#</sup>x27;) In dem Berspiel: "Was wir bringen". S. G.'s Werfe Bo. XI, S. 327. Bgl. XXXII, 89.

wohl nicht leicht von einem puren Aftronomen zu berechnen sen burfte, ba bie möglichen Perturbationen nicht wohl zu specificiren find.

Ich füge nichts weiter bingu, da die Gelegenbeit eilt, als die innigste Versicherung meiner Dankbarkeit und Versehrung für Gw. Gre. und einen bescheidenen Gruß an den kleinen Eginhard\*).

97.

### Erfte Beilage.

Berfa 1814.

### Der Ring \*\*).

Die garten Berten um ben glühenden Rubin, Die Schlangengahne, Die fie beide halten Und fich jum Ring ber Ewigfeit gestalten . . .

Was fie bedeuten? — dürfen Wort und Lettern Solch gart Gebeinniß laut zu Tage ziebn? Die feusche Rose freventlich entblättern? —

"Der Nose Mund, die Perlenthau umfloffen, Wahrt — eine Zung' im flacen Perlgehäge — Geheimniß, so im Herzen brennend rege, Bon Schlangen flug in ew'gem Ring verschloffen;

<sup>\*)</sup> Demoifelle Ulrich, damals Sefretär G.'s und nachher Gattin des herausgebers. Auf fie beziehen fich folgende Gerichte von ihm und Goethe.

<sup>&</sup>quot;) Im Benit ber Demoiselle Ulrich, gebeutet von R.

Gin glühend Serz, bas Musenkost genossen, Weiht jungfränlicher Rose zartre Schläge, Und schlingt geheim, in ewigem Gepräge, Sich um den Liebling, dem es sich erschlossen."

Riemer.

# 3 weite Beilage.

Berfa 1814.

Der Ring\*).

Wäre ber Rubin mir eigen, Berlen wären um ihn her. D fo wollt' ich bald erzeigen, Wie fo herzlich lieb er wär': Denn ich fchüf' ihn gleich zum Ringe, Schlangen würd' ich um ihn ziehn, Und ich fagte: Liebe bringe, Bring' ihn der Geliebten hin!

Goethe.

Das Opfer, bas bie Liebe bringt, Es ift bas theuerste von allen; Doch wer sein Eigenstes bezwingt, Dem ift bas schönste Loos gefallen.

Goethe.

<sup>&#</sup>x27;) Gleichzeitiges Paroli von G.

Berfa an ber 3fm, ben 9. Juni 1814.

Gs waren wohl sebr fruchtbringende Tage, die wir zusammen zubrachten. Saben Sie Dank für so gute Uifistenz, obne die ich mich in der größten Berlegenbeit bestunden bätte. Ich muß aber Ibren Beistand nochmals anrusen, denn Gp im en i des naht sich seinem Grwachen. Das Stück ist so gut wie fertig, aber freilich die letzte Hand anzulegen wage ich kaum allein, ich stehe noch zu nabe dran. Könnten Sie daher Sonntags mit den Frauensimmern herauskommen, so würde ich badurch sehr geförstert seyn; zu Beschleunigung aber sende ich die zweite Abetheilung, die nun zusammenbängt, zu gefälliger Durchssicht und einstweiliger Interpunktion, die ich theils ganz weggelassen, theils nur mit Bleistist angegeben babe.

Die mit Bleistift geschriebenen Anmerkungen sind vorerst nur zur allgemeinen Notiz. Ich fann boffen, baß,
bis Sie beraus kommen, auch ber Anfang sertig sey und
Sie alsbann Alles mit binein nehmen, um durch irgend
eine leserliche Hand die Abschrift machen zu lassen; sobald
diese fertig ist, wollte ich sie Iffland durch eine Estasette
schicken, um mich also auch von bieser Schuld zu erledigen.
Leben Sie recht wohl.

Jena, den 21. Nov. 1815.

Unbei erfolgt der vierte Bogen\*); das Manuscript zum fünften supplire bier. Giniges habe mit rother Tinte bemerkt, mit Bleistist Wortbrechungen, die nicht alle zulässig sind. Betrachtet man's recht, so ist's ein ernstes Geschäft, und so mag ich's auch gerne treiben. Tas Senken bergische Institut behandle jest umständelicher\*\*). Es hat wirklich nicht seines Gleichen.

Und so leben Sie wohl und belfen und über biese Schwelle abermals freundlich. Freitag bei Zeiten boffe in Weimar zu fenn. Biele Grufe bem Frauchen!

(3.

(Niemer an Goethe.)

d.

Weimar, ben 21. Mai 1816.

Ew. Ercellenz Wohlbefinden in Zena hat hier große Freude gemacht; und fo sehr wir auch wünschen muffen,

<sup>&#</sup>x27;) Bon R. u. A. Bo. I, Sft. I, S. 49 u. ff. - Werfe Bo. XLIII, S. 338 ff.

<sup>\*\*)</sup> டீக்க். க். 85 ய. ரு. — ஆக். XLIII, க். 360 ரு.

Sie unter uns walten zu seben, so darf boch unser Intereffe bem Ibrigen nicht entgegensteben, da wir wissen, wie wohlthätig jener Ausentbalt immer auf Ibre Gesundbeit eingewirft hat.

Meine Frau, höchst glücklich durch Ew. Erc. wohlwollendes Andenken, dankt auf das Herzlichste für den
schönen Rosenstock, der ganz unversehrt in ihre Hände
gekommen ist und ihrer Blumenneigung große Unterbaltung gewährt. Dagegen bittet sie um Erlaubniß, hiermit einige "Blumen und Blätter"\*) überreichen
zu dürsen, denen vielleicht der Umstand zur Empsehlung
gereichen dürste, daß sie sämmtlich in Ew. Erc. Hause
und Näbe entstanden sind und so noch einen natürlichen
Trieb zu ihrer Geimath äußern.

Mit herzlicher Verehrung

H.

<sup>\*)</sup> Blumen und Blatter von Silvie Romane. Leipzig 1816. Bei Garl Enobloch.

Jena, ben 25. Mai 1816.

Ihr liederreiches Heft\*), mein Werthester, hat mir und Menern recht angenehme Stunden verschafft. Diese Gerichte haben bas Eigne, daß sie den Umstand, unter welchem sie hervorgebracht worden, genugsam enthüllen, obne ibn zu verrathen. Ich hatte wohl ben Schlüssel zu ben meisten, aber auch bei Personen, bie ibn suchen müssen, bringen sie gute Wirfung bervor. Ich habe es an Enebeln gesehen, ber für solche zarte Dinge bas eigenste Gesühl hat.

Diese vierzehn Tage ber führte ich freilich ein beweglicher und geselliger Leben als die letten Monate; auch find mir schöne Aufschlüsse geworden über die Glemente der natürlichen Dinge, die jett mit mehr Reinheit als sonst in die Erfahrung hervortreten und sich in Zusammensetzungen barthun.

Daß ich Döbereinern und somit der Chemie in Jena für ewig eine Burg erbauen kann, giebt mir eine behagliche Thätigkeit. Alle übrigen Anstalten, die Sie kennen, find in bester Zucht und Ordnung; alle lebendig, wenn gleich nicht alle auf gleiche Weise sprossend und wachsend.

<sup>&</sup>quot;) Blumen und Blatter ic.

Da ich feine Bücher bei mir babe, so nahm ich aus der Büttnerschen Bibliothet nur was mir Noth that und habe mich in den Thomas Gewde zum ersten Mal recht bineingelesen. Auch von der Insel Cevlon, die uns nunzmehr immer interessanter werden muß, habe durch R. Knor eine hinlängliche Anschauung gewonnen, und so verstre ich, wie Sie seben, immer im Orient. Brächte man nicht aber so viel Form mit sich, so wäre man versloren. Die eils Bände Asiatic Researches sind ein Abgrund, in den man sich nicht ungestraft hineinstürzt.

Verbleiben Sie in ben griechischen Regionen, man bat's nirgends besser; Diese Nation hat verstanden, aus tausend Rosen ein Fläschichen Rosenss auszuziehen.

Da indeffen der Lebendige Recht hat, so werden nächsftens hier die deutschen Turnübungen losgehen, und das Gespräch fängt ichon an ein Pfänderspiel zu werden, wo man dem Redenden auspaßt, ob er ein Coloniaswort vorbringt.

Leider ift man nicht jung genug, um bei biefer Geslegenheit nach einem füßen Kuß zu ichnappen.

Dem Frauchen meine besten Grüße. Ich werde es ihr von Herzen banken, wenn sie der meinigen in diesen Momenten beisteht.

Baldiges Wiedersehen.

### 21. 3. Wober fint folgende Gpigramme!

,, Loie vom Grab bes Ertrunt'nen getron bie Taue bes Schiffes; 3ch ging unter, es giebn Andere freb auf bem Meet ".").

"Mich zerbrach ein Orfan! — was ichlagt ibr jum Schiff noch bie Fichte,

Welche ber Sturme Gewalt schon auf ber Beffe bestand ? "")

#### 15.

Jena, ben 7. Dct. 1821.

Sie können uch wohl venken, mein Werthester, wie sehr mich 3br bisberiges Außenbleiben beunruhigt bat; venn vie Ihnen zugestoßenen Unfälle, Retarvationen und Berlegenheiten wurden einstimmig erzählt, zum Glauben an ihre Wahrbeit und nöthigent. Möge Alles glücklich vorüber und ohne unangenehme Folgen sen.

Gewiß haben Sie die guten Carlsbader berglich bedauert; es ift ein großes, man möchte wohl fagen unwiederberftellbares Unglück, indem durch solche Fälle, wie durch
eine Rrankbeit, die frische Lebenskraft gebemmt und zu den
nöthigsten Tunctionen auf eine Zeit lang untauglich wird.

<sup>&#</sup>x27;) Aus der griechischen Anthologie. S. Analecta ed. Jacobs. Tom. II, p. 193.

<sup>\*\*</sup> Gbentaber. S. Analocta ed. Jacobs. Tom. II. p. 400.

Gs foll mir sehr angenehm seyn, Sie balt bier zu sehen, damit wir uns erbeitern, ermannen und wechselsseitig zum Guten ermuntern. Das Gest Kunst und Alterthum ist treulich begonnen; das Rötbige wegen der Fortsetzung bereden wir. In der Gebirgsgegend von Marienbad konnte freilich nur von Gestein die Rede seyn, doch bin ich auch einigen bevoutenden Kunstreichen begegenet; an demielbigen Wetter\*) baben Sie mitgelitten, und so waren Sie in das allgemeine Bedauern mit eingeschlossen.

Bu bem übrigen Naturwiffenschaftlichen find mir auch febr erfreuliche Gulfsmittel in die Gande gekommen. Die fruchtbar vorschreitende Zeit bringt einem Jeden Unerwarztetes, wenn man es nur immer zu faffen und fich bessen zu bedienen wußte.

Gin Germannisches Programm, Fragmente eines Guripidischen Phaethons enthaltend \*\*), bat mir auch große Freude gemacht; es ist der Anfang und das Ende, und man muß gesteben, daß sic Mitte erratben läßt; im Ganzen bat es mich an hippolyt erinnert.

3ch wiederhole, daß es mir sehr angenehm senn wirt, Sie bier zu sehen, weil ich noch gar Manches zu fragen und mitzutbeilen babe; fonnen Sie sich voraus anmelden, so ift es bester, wenn Sie aber auch nur um 11 Uhr anslangen, so fann ich Sie wohl noch einigermaßen bewirtben.

<sup>\*)</sup> Ein Bolfenbruch, ber ben Gerausgeber auf feiner Nadereife mit Frau und Kind gwifchen Carlebad und Teplig traf.

<sup>\*\*)</sup> Ugl. G.'s Berfe Bb. XXXII, S. 192.

Die lieben Ibrigen zum ichonften grußend und bas Beste munfchenb.

Treulichst

(3).

(Riemer an Goethe.)

e.

Beimar, ben 17. Det. 1821.

Indem ich Ew. Erc. ben zur grammatischen Durche nicht mitgetheilten modernen Philostratus\*) wieder zustelle, glaube ich meinen herzlichsten Dank für das genossene Bergnügen nicht besser auszusprechen, als wenn ich mir erlaube, bemjenigen, was ich bei der Lectüre empfunden und gedacht habe, einigen Ausdruck zu geben, da nur ein sentirter Beifall Ew. Erc. Geiste gemäß sem dürfte.

Die erklärende Beschreibung der Gedichte zu Tisch = beins 3dullen [Bo. XXXIX, 196—209.] hat zuwörderst durch bas Treffende der Schilderung und die neue Art des Ausdrucks und der Wendung mich überraschend angesprochen. Sämmtliche Bilder glaubte ich daraus wieder berzustellen und wenigstens in keinem Sauptmotiv zu irren.

<sup>&#</sup>x27;) Der S. meint bamit G. felbit, ben Berf. bes Auffapes.

Die Zusammenstellung zu einer ivollischen Lebensfolge aber ist äußerst geistreich, indem sie nicht nur zu denken, sondern in einer Folge zu denken giebt, und der Essect lorisch, indem sie die Empfindung und das Gesübl in Anspruch nimmt durch die wichtigsten und ernstesten Momente des Menschen, durch Erwägung dessen, was längst und zunächst vor ihm war und nach ihm auf jeden Fall sehn und bleiben wird.

Außerdem bemerke ich, daß alle oder die meisten Gestichte erstens das Befondere aussprechen, sofern es überhaupt durch die Sprache geschehen kann; sodann in diesem ein Allgemeineres, Göheres, wodurch es für den Berstand einen Begriff, für die Imagination und das Gemüth eine Verklärung des Individuellen und überhaupt eine poetische Darstellung abgiebt, und endlich ein jedes Besondere wieder anregt, weil es in dem Allgemeinen eben auch mit enthalten ist und darunter subsumirt werden kann. Ich erkläre mich, wenn ich auf das Gericht Nr. IV. von der Cich e hinweise. Man erkennt darin ein Besonderes das Alecident des Gichbaums; ein Allgemeines daraus abgezogen: die Ginsamkeit und die Contemplation; eine besondere Anwendung auf einen Ieden in so eminentem Valle: Fürsten, Dichter, Weisen wird anbeimagegeben.

Andere biefer Gedichte eignen fich zu Brocardieis und Mottos, und bas berrliche Distichen:

"Flote wird für biefe tonen, Für bie andern Pans Gepfeife." theilt die äfthetische Welt auf's Neue in ibre natürlichen Sälften von Schätzern und Abschätzern ic. —

R.

16.

Jena, ben 19. Det. 1821.

Sie haben mich, mein Werthefter, durch Ihren motivirten Beifall sehr erquickt; ich dictirte das in der Marienbader ersten Woche und denke, der alte Freund Tifch = bein soll sich gleichfalls daran erquicken \*).

Nun sehen Sie, daß ich mich selbst auf diese Weise commentirt \*\*). Lieber brachte mir heute den Umschlag zu den Radirungen, und es möchte wohl diese Ausstellung einigermaßen gedeihen. Das erste Stück war nur so hinsgewürselt; ich habe die Steine ins Bret gesetzt, daß sie eine Art von Spiel machen; beim zweiten kann man schon etwas bedächtiger verfahren, wer weiß, ob es eben so gut gelingt.

Sierbei noch ein paar Gedichtchen aus einer Zeit, Die Sie errathen werben.

<sup>&#</sup>x27;) ,, Tischbeins Jobllen ". S. R. u. A. III, 3, 91 u. ff. G.'s Werfe Bb. XXXIX, S. 185 u. ff.

<sup>&</sup>quot;) ,, Rabirte Blätter nach Handzeichnungen von Goethe". S. R. n. A. III, 3, 142 u. ff.; it. Werfe Bb. XXXIX. S. 213. ff.

"Trieriche Sügel beherrschte Dienwies, aber ber Bischof Dienwfius trieb ihn und die Seinen herab; Chriftlich lagerten fich Bacchanten = Schaaren im Thale, Hinter Die Mauern verfteckt uben fie alten Gebrauch."

"Weit und schon ift vie Welt; doch, o wie bant' ich bem Himmel, Daß ein Gartchen beschränft zierlich mir eigen gehört!

Bringt mich wieder nach Saufe! was hat ein Gartner zu reifen? Ehre bringt's ihm und Glück, wenn er fein Gartchen beforgt ".").

Gar manches Andere babe mitzutbeilen, bente auch bald hinüber zu kommen. Lieber bat Ihnen ben Revissionsbogen V gebracht. In Ihrem Auffage habe ich nichts zu erinnern gefunden; vielleicht ift an der Interpunction noch Einiges zu thun.

Treulichst

<sup>\*)</sup> Das erfte bei seinem Aufenthalt in Trier, am Schluß ber unglücklichen Campagne; bas zweite bei ber Abfahrt von da im October 1792. S. Bb. XXX, S. 173.

Beimar, ben 28. Dct. 1821.

Bon Ihren willkommenen Emendationen konnte leister nur zum dritten Bogen Gebrauch gemacht werden; ein Irrthum der hiesigen Posts-Erpedition war Ursache der Berspätung. Hierbei folgt der vierte, welchen ich Diensstag durch die Kinder, welche früh herübersahren, oder allenfalls Mittwoch Abends durch die Boten zu erhalten wünsche. Daß Ihre Theilnahme [S. Bd. XXXII, 188.] an meinen Naturgedichten mir höchst erfreulich senn müsse, sehen Sie aus beikommendem Blatt. Diese Strophen entsbalten und manifestiren vielleicht das Abstruseste der mosbernen Bbilosophie\*).

Ich werde selbst fast des Glaubens, daß es der Dichttunft vielleicht allein gelingen fonne, solche Geheinmisse gewissermaßen auszudrücken, die in Brosa gewöhnlich absurd erscheinen, weil sie sich nur in Widersprüchen ausbrücken lassen, welche dem Menschenverstand nicht einwollen.

Leider ift bei solchen Dingen das Wollen dem Vollebringen nicht sehr förderlich; es sind Gaben und Gunsten des Augenblicks, die zuletzt, nach langer Vorbereitung, zufällig, ungefordert erscheinen.

<sup>&</sup>quot;) ,,lirworte." Morphol. I, 2, 97; R. u. A., Bo. II, 3, 66; Berfe Bo. III, 89; coll. XLVII, 73; it. XLIX, 7.

Noch muß ich berichten, daß ein Engländer fich auf das Zierlichste für die Ginheit homerischer Gefänge erstlärt; es scheint, daß nach der Zeit des Sonderns und Zerstreuens nun die Epoche des Sammelns und Vereinens sich hervorthue.

Schubarth\*) ift himmlisch, ber Engländer bewegt sich in berselben Region, nur nicht so burchgreifend. Dies ist benn boch zusammen höchst erfreulich; bem Dichter muß, wenn er sich auch stille verhält, bas Chorizonten- wesen immer unangenehm und störend bleiben.

Manches andere Gute ift mir noch begegnet, womit ich nächstens meinen Cintritt in Weimar zu illustriren hoffe.

Leben Sie recht wohl, grußen die lieben Ihrigen und erhalten mir Wohlwollen und Theilnahme lebendig.

Treulichst

18.

Beimar, ben 11. Febr. 1822.

Ihre Bleistift-Noten, mein Werthester, jenem famos fen Briefe hinzugefügt, haben mich überzeugt, daß es Unrecht wäre, mit Abdruck besselben sich in solchen Nach-

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bb. XXXII, S. 179, 192, 196.

theil zu seigen, besonders da das Nächstfolgende auch nicht sonderlich günftig ift. Ich babe baher beikommende Zwisch enrede\*) versucht, in doppelter Absicht, manche Lebenslücke auszufüllen und den Leser über die damalige Gegenwart zu erheben, die immer etwas Düsteres und Problematisches behält. Billigen Sie dies mein Unterznehmen, so fann, da in den nächsten Blättern nichts weiter zu verändern ist, wieder etwas Manuscript den hungrigen Sehern vorgelegt werden.

Das Beste wünschend G.

19.

Weimar, ben 10. Sept. 1822.

Mögen Sie, mein Werthester, beikommenden alten, aber hoffentlich nicht veralteten Auffatz durchlesen, beachten und mir Ihre Bemerkungen gönnen. Zugleich wünschte Titel und Neberschrift, die ich jetzt so wenig als vormals zu finden wüßte\*\*). Merkwürdig war mir die

<sup>&#</sup>x27;) S. zur Naturwissenschaft Bt. I, heft 2, S. 110, ober Bt. L, S. 47 u. f.

<sup>&</sup>quot;) Beißt jett: "Der Bersuch als Bermittler von Object und Subject." Werfe Bo. L, S. 8 ff.

Bergleichung mit ber Senningichen Schrift\*); biese nicht aus wie eine entfaltete Blume gegen unbehülfliche Kotylebonen. Die wenigen Randichriften find von Schiller\*\*), ber solche Leußerungen mit ber Kantischen Bbilosophie in Ginflang zu segen suchte.

Mit ben treuften Bünfchen Bi.

20.

Weimar, ben 5. Febr. 1823.

Beifommende kleine Auflätze waren, wie mir scheint, noch einmal ernstlich durchzudenken, benn sie entbalten Stoff, der vielfach auregt. Mögen Sie solche durchgeben und Ihre Gedanken babei eröffnen, bag weber zu wenig noch zu viel geschehe.

Sollten Sie das, mas Sie neulich über ben Schrift = und Revestyl, welcher legtere Miene, Son, Geberbe fordert, austatt baß ber erste sich burchaus mit bem Densten vertragen muß, bemerkten, mit einigen Worten schrifts

<sup>&#</sup>x27;) Werfe Bo. XXXII, 3. 209 und Bo. LX, 8. 119 u. f.

<sup>&</sup>quot;) S. Schillers Briefw. Nr. 403 - 408.

lich aussprechen, jo murbe bies ein Schmuck bes nachsten Studes werben.

In Hoffnung balviger Zusammenkunft G.

21.

Weimar, ben 12. Jan. 1824.

Hiermit sende, mein Bester, die letzten Schiller= fch en Briefe von 1802, damit Sie das ganze Jahr bei= sammen haben\*). Mich dünkt, es nimmt sich ganz gut aus und ist bis auf wenige Stellen dem Publikum wohl communikabel. Gegen Ende der Woche verhandeln wir wohl in einer heitern Mittagsstunde diese Angelegenheit.

Mit den besten Bünschen G.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Brief an Meher Mr. 77.

 $\frac{1}{22}$ 

Deimar, ben 24. März 1824.

Die angekündigten Gedichte und beiliegenden feierlichen Gefang\*) kann ich nicht absenden, ohne diesem letteren nochmals meinen entschiedensten Beifall zu zollen. Gs wird bei dieser Gelegenheit nichts Bessers, mehr Bollsständigeres, Abgerundetes dargebracht werden.

Mit den aufrichtigsten Wünschen

(y).

23.

Beimar, ben 25. Marg 1825.

Da eine absolute Ginsamkeit zu meiner QBiederberftellung nöthig ift\*\*), kann ich Sie auf biesen Albend nicht einladen, sende aber an meiner Statt einen Theil ber gestrandeten Ladung \*\*\*), ben ich ben Strudeln der Lethe

<sup>\*)</sup> Zu Thaere Jubelfeier. S. Niemers Gebichte Bd. II, S. 67 und vgl. Goethe an Zelter Nr. 419, S. 406, 407, wo er den Inhalt feines eigenen vertrefflichen Liedes angiebt, bas Bb. IV, S. 132 zu lesen ist.

<sup>&</sup>quot;) Nach bem Theaterbrand in ber Racht vom 21-22. Märg 1825.

<sup>&</sup>quot;) Den britten Act bes Fauft, bas Auftreten ber Selena.

tecklich abgewonnen habe. Ich hoffe, mit dem Uebrigen foll es auch gelingen, wenn sich die Elemente nur nicht gar zu wild entgegenseten. Schenken Sie diesem Beste Ihre gewohnte liebevoll einsichtige Ausmerksamkeit. Es giebt freilich mancherlei dabei zu bedenken. Alles Gute und Angenehme!

Treulichst

(B.

24.

Beimar, ben 7. Jan. 1826.

Mögen Sie, mein Werthester, Beitommendes noch einmal durchseben, damit es inhalts, zeit: und ortgemäß erscheinen möge. Ich fomme mir vor wie ein alter Ginfiedler, der selten in die Landsgemeine fommt und alsdann doch wohl etwas verbringt, welches den Zuhörern nicht munden mag.\*)

Verbebältlich mandes Underen, ein so eben eingehenbes Nachgericht mittheilend. Der Gedanke wäre gut, nur müßte er würdiger und glücklicher ausgebrückt senn.

(3).

<sup>&#</sup>x27;) Ther ,, ver die Ropfe fahrt," wie er bei 3. Mr. 515 @. 228 fpricht.

Beimar, ben 7. Detbr. 1826.

Beigehend, mein Werthefter, die Berliner Gedichte. Da der treffliche Zelter sein Urtheil, das zwischen Ur. 7 u. 11 getheilt war, den Weimarischen Kunstsreunden vorlegt,\*) so werden Sie gefällig die Sammlung durche sehen. Mündlich das Weitere.

Beiliegende Anfrage bitte gelegentlich zu beachten. Supfistarier\*\*) ist eine Sefte, ber man sich auschließen möchte, wenn sie sich erklären, nur das Böchste schätzen zu wollen.

(5).

<sup>&#</sup>x27;) S. Zelter's Briefw. Nr. 511, E. 208,210, coll. 229. Die Beiftimmung bes Urtheils ift vom Herausgeber.

<sup>&</sup>quot;) Eine gnoftische Sette im zweiten Jahrhundert n. Ehr. Siehe Ullmann de Hypsistariis: it. Behmer; it. heidelberger Jahrbücher von 1824. Ar. 47.; it. hallische A. L. Z. von 1827. Ar. 1. it. Dr. Mattere frit. Gesch. des Gnesticismus aus d. Französischen von Dorner, heilbronn 1833.; hase Kirchengeschichte 2c.

Beimar, ben 2. Decbr. 1827.

Gie erhalten bierbei, mein Wertbester, bas fragliche wunderfame Wert [wauft] bis gegen bas Ente. Saben Gie bie Gefälligfeit, es genau burchzugeben, bie Interpunction zu berichtigen und allenfallfige Bemerkungen niederzuschreiben, verzüglich aber Wolgendes im Aluge zu bebalten. 3d unterließ, wie Gie feben, in profaischer Barentheie, bas mas geichiebt und vorgebt, auszuiprechen, und ließ vielmehr Alles in bem bichterischen Tluffe bin= laufen, anzeigen und andeuten, joviel mir zur Klarbeit und Waßlichkeit notbig ichien. Da aber uniere lieben Deut= ichen Leier fich nicht leicht bemüben, irgend etwas zu fuppliren, wenn es auch noch fo nah liegt, jo ichreiben Gie Doch ein, mo Gie irgent glauben, bag eine folche Mach: bulfe notbig fev. Das Wert ift, feinem Inbalt nach, ratbielbaft genug, fo moge es benn ber Ausführung an Deutlichkeit nicht fehlen.

Treulichst

Deimar, ben 2. Juni 1828.

Mögen Sie, mein Bester, mich heute Abend um sechst Uhr zu einer nothwendigen Conferenz besuchen. Mit der beutigen Bost ist noch Einiges abzusenden, was revidirt werden muß; dagegen lade ich Sie auf morgen zu den "fie ben Mädchen" freundlichst ein, die wir, wenn es Ihnen genehm ist, aus meiner Loge freundlichst. begrüssen wollen.

## 28. Goethe an Frau Riemer.

Deimar, ben 5. Juni 1828.

Es ift an Niemers Erhaltung bem Geschäft, mir und Ihnen soviel gelegen, baß ich mir zur Pflicht achte, von bessen Zuftand auf bas genauste von Lag zu Lag unterprichtet zu sevn; beshalb ich Sie ersuche, bie Gerven Aerzte freundlich zu veranlassen, baß ich durch bieselben oftmalige Nachricht erhalten könne.

Legen Sie Geren Geb. Hoft. Gufchte und seinem werthen Sobne Gegenwärtiges vor, und berubigen mich baldigft. Mit ben treusten Wünschen

(3).

<sup>\*)</sup> E. G. an Zelter. Ar. 182: ,, Sieben Madchen in Uniform machen auch hier bas Publifum glücklich" :c.

Weimar, ben 24. Febr. 1829.

Mögen Sie Beifommenbes, mein Werthester, zu guter Stunde durchlesen und bas Möthige babei bemerken, so murbe unfere nachite Conferen; besto besser geförbert werben.

Wollten Sie zugleich bas artige Liebesgeschichtchen\*) ber guten Frau mit meinen schönsten Grüßen mittheilen, so wird es ihr wohl ein angenehmes Viertelstündchen machen.

Unter ben besten Bunschen mich schönftens empfehlend.

Ergebenst

30.

Deimar, ben 2. April 1829.

Berzeihen Sie ein eignes Ersuchen, oder vielmehr eine wunderliche Zumuthung. Ich bedarf einer deutschen mestrischen Uebersetzung beikommender sechs ovidisch en Berse, finde aber hiezu nicht den mindesten rhuthmischen

<sup>\*)</sup> Mit ber Mailanberin. S. G.'s Werfe Band XXIX S. 125-135, 181-183, 285-287, 339-341.

Unflang in meinem ganzen Wefen. Möchten Gie mir ba= mit aushelfen, jo geschähe mir ein besonderer Gefalle\*).

Mit dieser Gelegenheit schicke die versprochene Pflanze\*\*), ne verträgt alles Mittlere gar mohl: Trochne, Teuchtigkeit und Schatten; nur die Ertreme: Sonnenhipe und Kälte wollen ihr nicht behagen.

Auch liegt ber Dvid bei, beffen Gie boch wohl bedurfen, um fich in Stimmung zu fegen.

Ergebenst

(3).

31.

Weimar, ben 19. Aug. 1829.

Ich finde sachgemäß, ben Auszug aus beitommendem Wertlein von Morig\*\*\*) zwischen die übrigen Relationen einzuschalten, da es in Rom aus unsern Gesprächen entstrungen ist und in der Folge, wo nicht auf & Publifum selbst Ginstuß gebabt hat, doch das Aundament unsver nachber mehr entwickelten Tenkart geblieben ist. Seben Sie es gefällig an; wir sprechen Freitag darüber das Beitere.

(3).

<sup>&#</sup>x27;) S. Mittheil. B. II, 307; it. G.'s Werfe Bb XXIX S. 343.

<sup>&</sup>quot;) Sogenannte Luftwurgel.

<sup>&</sup>quot;),,, Neber tie bilbente Nadabmung bes Schonen." E. G.'s Berfe, Band XXIX S. 307.

Beimar, ben 5. Decbr. 1830.

Stellen Sie, mein Theuerster, dies unschuldige Runftwerf\*) bei fich auf, erfreuen sich mit den lieben Ibrigen bes zierlichen Anblick; in Hoffnung, den alten treuen Freund noch eine Zeitlang in Ibrer Näbe zu wissen.

Unwanbelbar

Bi.

33.

Weimar, ben 8. Jan. 1831.

Lesen Sie boch, mein Guter, beitommenden deutschen Auffat; ich möchte damit die Geschichte meines botanisiden Lebenslaufes abschließen\*\*).

Faginâ caelatum opus, — — — pocula Leuta quibus torno facili superaddita vitis Diffusas hederâ vestit pallente corymbos.

vollkommen paffen. G. fendete fie als Zeugniß feiner Wiebergenefung von ber fein Leben bebrobenben Krantheit, bie ihm der Berluft feines einzigen Sohnes zugezogen batte.

") Siehe die lette Ausgabe von Goetbe's Bersuch über die Mestamerphose ber Pflanzen, in's Frangösische übersett von Friedrich Sovet, Stuttgart 1831. Besonders S. 162 u. 224. Doer auch Band LVIII S. 239 ber fammtlichen Werfe.

<sup>\*)</sup> Gine zierlich in Abern geschniste Base, auf welche Birgil's Berfe :

Gigentlich ift es eine fiille Polemif gegen einige Albernsheiten ber Genfer, gegen bie Gr. S. fich schon auflehnen wollte, wie Sie aus bem frangösischen Blatte sehen. Da ich aber bergleichen Tehben nicht liebe, so will ich lieber mit einer ruhigen Parabe biese Unzulänglichkeiten ablausen lassen.

Bu geneigter Betrachtung

3.

34.

Weimar, ben 3. Marg 1831.

Sierbei, mein Thenerster, die unsern guten Jungius betreffenden Bapiere. Denken Sie, bei der gefällig unternommenen Arbeit, den stücktigen Entwurf zu einem methobischen Bortrage nochmals durch. Wenn man die Wiederholungen beseitigt, so wird das Uebrige meist brauchbar
seyn, indem man es umstellt und das Zusammengehörige
vereinigt. Ich arbeite indessen, um den Hauptpunkt\*) zu
völliger Klarbeit hindurchzusübren.

Da ich mich durch Ihre Theilnahme vollkommen erleiche tert fühle, so seh' ich erst wieder, wie angenehm eine solche Urbeit ist, welche zu benken giebt, indem sie unterrichtet.

Treulichft

Oi.

<sup>&#</sup>x27;) Ob er bereits auf die Idee der Metamorphofe der Pflanzen gefommen? wie ein Gelehrter zu verstehen gegeben hatte, um G'n. die Prierität zu rauben. Der Auffag liegt, bis auf Weniges vollendet, im Goethe'schen Archiv.

Weimar, ben 13. Marg 1831.

Schen Sie, mein Bester, Betkommentes mit Geneigtbeit an, und studiren es als ein für sich bestehentes Fragment. Das Unverständliche baran wird sich bei ber nächsten Unterhaltung lösen; mein Bunsch ift, furz, redlich und tüchtig, boch anständig, über tiese Angelegenbeit binaus zu kommen.\*)

3.

36.

(Rad) Edarteberga)

Beimar, ben 4. Octbr. 1831.

Auf einen Brief von Ihnen, mein Bester, habe ich freilich gehosst, wenn er mir auch nur Unwillsommenes meldete, indem ich seinen Inbalt schon wissen oder versmuthen konnte. Sie sind von meinem Untheil gewiß überszeugt, ich füble ganz die peinlichste aller Lagen mit, in die Sie durch die seltzamste Complication von Umständen

<sup>&#</sup>x27;) Betrifft bie in Mr. 33 besprechene Angelegenheit, die auch in ben Briefen an 3. Mr. 624. C. 141 u. 142 berührt wird.

versest worden. — — Die guten Kinder freuen fich auf Bruno's Rückfebr und sprechen es aus in beiliegendem Blättchen. — —

Laffen Sie ibn ein paar Worte an die Kinder ichreisben, das junge Bolt erheitert fich am besten unter einsander. Grüßen Sie die liebe Frau zum ichonften. Ich wünichte, die Pracht des rothen Tellers\*), die allgemein bewundert wird, batte auf etwas Freundlicheres bingebentet.

Mehr nicht für biesmal, vielleicht bor' ich vor Ihrer Wieberkunft noch ein Wort.

In Soffnung guter, frohlicher Tage, Die auch wohl wiederkommen

Treulichst

3.

37.

Weimar, ben 7. Marg 1832.

Sie erhalten hierbei, mein Theuerster, das böchst interessante Schreiben unsers Babn, zugleich mit ber Untwort, die ich zunächst darauf erlassen möchte\*\*). Wollen Sie das Concept geneigt durchseben. Freilich wünschte ich

<sup>&#</sup>x27;) Bon Runtel'ichem Purpurglafe, früher aus Berlin mitgebracht.

<sup>&</sup>quot;) Beides ift mitgetheilt in Derew's: Krieg, Literatur und Theater zc. Leipzig 1845.

mit mehr Svbez darauf zu antworten; aber ich fürchte, der gute Mann entwischt mir, und ich darf hoffen, daß ein eiliger Brief ihn noch erreicht. Mögen Sie sich einrichten, Freitag mit mir zu speisen, und etwa um 1 Uhr eintressen, da wir denn die Zeichnungen betrachten, die Angelegenheit näher überdenken und die Antwort schicklichst aussertigen mögen. In diesem Falle wird soviel rege, daß man nicht recht weiß, was und wie man's sagen soll.

Das Beste wünschend

(3)

# VII.

Anderer Briefe an Miemer.



### Anderer Briefe an Riemer.

A. Wilhelm von Humboldt an Riemer.

1.

Rom, ben 12. April 1806.

Ihr Brief, liebster Freund, hat mir eine um so lebhaftere Freude gemacht, als ich wirklich sehr lange ohne Nachricht von Ihnen geblieben war. Ich hatte indeß nur gelegentlich hie und da durch Neisende von Ihnen gehört, und da Sie meines warmen und herzlichen Antheils immer gewiß senn können, so fühlen Sie auch sicherlich, wie viel lieber mir die unmittelbare Mittheilung ist. Ich freue mich unendlich über Ihre Gristenz bei Goetbe. Sie hätten nirgends eine schönere und mehr bestiedigende sinden können, und ihm muß Ihr Umgang und Ihre Theilundme in seinen Arbeiten um so willkommener und erheiternder sein, als er in der That jest sehr isolirt ist. Ich habe die Hossmung ausgegeben, ihn noch je bier zu sehen, und für viele Dinge, für alle Arbeiten, die durch stilles Fortrücken

allmählig zur Reife gebeiben können, ift's unstreitig gut, baß er mitten in seinen Büchern, Papieren und Sammlungen bleibt. Nur eine größere Erheiterung bes Gemüths, ein gewissermaßen fröhlicheres Ausstreben hätte ich von bem Wiedersehen Italiens erwartet. Dächte er noch je an eine solche Reise, so würden Sie, mein Lieber, ihn doch unstreitig begleiten.

Daß Ihnen das Manuscript so spät zugekommen ist, thut mir ungemein leit. Sobald ich nur irgend eine nicht ganz unschiedliche Gelegenheit dazu sinde, werde ich B. seine Nachlässigkeit und Unböslichkeit fühlen lassen. Treislich ist es indeß auch meine Schuld, Ihnen nicht geschrieben zu haben, daß ich es ihm mitgegeben, Sie hätten es dann früher zurücksordern können.

Für die Anzeige der beiden poetischen Produkte, die Sie allein aus dem übrigen Wuste ausheben, danke ich Ihnen sehr. Die Allemannischen Lieder kannte ich aus der Necenston, und hatte sie mir bereits verschrieben, ohne sie jedoch bisber erhalten zu können. E. ist zwar sehr gesfällig, aber seine Büchertransporte kommen sehr langsam und stückweise an. Das zweite war mir ganz fremd. Der Januar der Literatur Zeitung ist noch nicht hierher gestrungen. Ich verschreibe es jest auch.

Bon mir werden Sie balo meinen Agamemnon seben. Er ist seit länger als einem Jahr vollendet. Aber die Sucht zu feilen hält ihn noch zurück. Ein großer Theil Trimeter und Anapästen waren locker und lose. Die habe

ich zum Theil geändert, und andere fie noch. Die Boifisiche Zeitmessung babe ich auch eine Zeitlang erwartet und bernach studirt. Die Gböre waren nicht im Sylbenmaß bes Originals. Ich babe nun ben ganzen ersten großen von neuem und mit dem Tert übereinstimmend gemacht. Aber da ist ein neues Unglück entstanden. Die alte Uebersteyung schien leichter, natürlicher, freier, gefälliger. So sagt wenigstens meine Frau, deren Urtbeil ich, besonders wenn sie tavelt, viel beimesse. Wie ich mir aus allen dies sen Berlegenbeiten bessen werde, weiß ich noch nicht. Am Ende ist das Abschicken eines Produsts zum Drucke immer ein salto mortale. Aber ich bin eigentlich aus dem Alter heraus, in dem man sich verzeiben kann, etwas zu geben, das unter den eignen Forderungen ist.

Bei ben Etomologien in Boß Zeitmessung werren auch wohl Sie oft ben Kopf geschüttelt baben. Ich möchte nichts für, noch gegen sie sagen. Aber sie sind mir Näthsel, die ich anstaune, ohne sie zu begreisen. Erinnern Sie sich z. B. des Auges? Ich bat Fernow vor wohl einem Jahr, mir Gottsched ich ed Schenkericon zu schicken. Ich begreise freilich, daß diese alte Scharteke schwer zu finden senn mag. Aber das Ihnen so nahe Leipzig ist doch auch eine unverzgleichliche antiquarische Numpeltammer. Haben Sie die Süte, ihm bei seinen Nachforschungen behülflich zu senn. In meinen Sprachuntersuchungen brauche ich gar zu oft Zusammenstellungen von terzleichen Wortendigungen. Ich erinnere mich einmal ein eigens dazu bestimmtes Buch,

(obne ven albernen Zweck ves Reimens) angezeigt geseben zu haben.\*) Gs muß aber nicht erschienen senn ich babe es auf alle Bestellungen nie erbalten können.

Wolf schreibt mir gar nicht mehr, und doch babe ich Commissionen für ihn. Wenn Sie Gelegenheit dazu basben, sagen Sie ihm, daß ich über dies verstockte Stillsschweigen verzweisle.

Was Sie über Schlegel's Elegie sagen, ist das Wahrste und Villigste, was man je darüber sagen kann. Das Stück ist eine bloße rhetorische Ergießung, selbst kaleter, als der Properz, der sonst, dünkt mich, in dasselbe Unglück mit Schlegel geratben ist, besser anzusangen als zu schließen. Denn wo der llebergang zum neuen Rom anbebt, wird das Gedicht unglaublich matt, und bekommt erst bei der Dedication wieder Feuer. Diese ist wirklich schon. Auch sind einzelne sehr gute Stellen, die Berssessich unstreich zu loben, doch trägt sie mir mehr das Gepräge der Rünstlichkeit als der Kunst.

Gigentlich sollte ich aber nicht über das Stück urtheislen, da Ihnen Goethe aus meinem heutigen Brief etwas mittheilen wird, das üch vielleicht noch ärgerm Tabel blossftellt. Doch hoffe ich, werden Sie und jeder, der Nom fennt, Rom mehr darin finden, und außerdem überhaupt ein Bestreben, die Gedanken und Empfindungen über die Worte und Tone präponderiren zu lassen. Darum und

<sup>\*)</sup> Bahricheinlich Schäfer's Worterbuch ber Endfylben.

dagegen werden Sie denn auch, als worum ich berglich bitte, mit vielen Gärten, einer gewissen Dürftigkeit in den Reimen, vielleicht auch einem Mangel an Fülle und Kraft des Ausdrucks freundliche Nachsücht begen.

Sagen Sie mir auch barüber bald ein Bort. Rehmen Sie die wärmften Grüße von meiner Frau und meinen ältesten Kindern an, und leben Sie berglich wohl. Mit inniger Freundschaft

5.

2B. von Sumboldt an Riemer.

2.

Ditmach au bei Reiße, ben 25. Juni 1821.

Es fint jest beinabe zwei Jabre, daß ich zulest bas Bergnügen batte, Sie, liebster Freund, wenn auch nur in der Nacht und eine halbe Stunde lang, in Weimar zu iprechen. Ich wollte Ihnen seitdem mehrere Male schreiben, wartete aber immer eine bestimmte Beranlassung ab, und so blieb der Borsat unausgeführt.

Zest zeigt fich mir dieser Unlaß durch die Abhandlung, die ich in ver letten Messe berausgegeben, und welche die sen Brief begleitet. Ich bitte Sie, dieselbe als ein Undenken an mich zu bebalten. Der specielle Gegenstand wird Ihnen vermutblich fein besondres Interesse einstößen; allein im Ganzen handelt es sich doch darin um Etomologien,

und ich winichte, daß die Art, wie ich sie genommen und bebandelt babe, Ihnen nicht unwerth scheine, um Ihr Urtbeil darüber zu sagen. Es kommen auch einige in das Gebiet des Griechischen und Lateinischen einschlagende vor. Ich bin aber mit diesen sparsam gewesen, und habe auch das Wenige, was ich gesagt babe, nicht ohne Besorgniß gesagt. Es gebort, um darin sicher zu gehen, ein großes Uebersehen aller vorhandenen Formen dazu, und ich süble täglich, wie schwer es ist, wenn man bat den größten Theil seines Lebens andern Geschäften widmen müßen, nicht jewen Augenblich auf sehr schlimme Lücken zu stoßen. Ich muß daber sowohl diesen Theil, als das Ganze Ihrer Nachsicht dringend empfehlen.

3ch bringe einige Monate (noch bis zum 20. Jul., bann gebe ich nach bem Ibnen bekannten Burgörner) in Ibrem Vaterlande\*) zu, liebster Freund, und babe sebr wenig Bücher bei mir. Unter viesen aber ist Ibr Wörters buch, von dem ich bier einen großen Theil sustematisch, indem ich namlich die Wortsamilien durch die verschiedenen Artikel hindurch verfolge, durchgelesen babe und noch damit beschäftigt bin. Es ist das erste und einzige mir bekannte Wörterbuch, das eine wahre lieberücht der Sprache nach ihrem innern Bau gewährt, und Sie baben sich dadurch ein wesentliches Verdienst um die Sprachkunde erworben. Wären wir zusammen, würde es mir sehr interessant sen,

<sup>&#</sup>x27;) Schleffen.

über vieles Einzelne ausführlich mit Ihnen zu reben. Erscheinen nicht Ihre etomologischen Sabellen, von tenen Sie mir sprachen und beren Sie auch im Wörterbuch erwähnen, nun balb?

Dft fällt mir ber Wunsch ein, baß Sie mit biesen Arbeiten und Studien bas Sanserit verbinden möchten. Ich treibe es seit Anfang bieses Jahres, und habe, so viel es allein ohne Lehrer möglich ift, einige Fortschritte barin gemacht. Es bringt sich einem boch bei jedem Schritt die Neberzeugung auf, daß diese Sprache die Wurzel bes Grieschischen, Lateinischen und Deutschen ist. Woch kann ich mich nicht rühmen, so weit darin zu sem, um beurtbeilen zu können, ob die Kenntniß bes Sanserit in der etwmologischen Ansicht des Griechischen wesentlich etwas abandern kann. Aber die Vergleichung des etwmologischen Baues beider Sprachen muß nothwendig sehr merkwürdige Aufsschlüsse gewähren.

Bopp und Schlegel find nicht die einzigen, von benen fich etwas biefer Urt erwarten läßt. Bopp beschränft sich eben für jest ganz auf ben grammatischen Theil.

Leben Sie recht wohl und gedenken Sie meiner mandymal.

Mit unveränderlicher Gochachtung und Freundschaft.

B.

Belter an Riemer nach Carlebab.

Brag, den 24. Inli 1810.

"Bon ber schwarzen Kutten fomm' ich her Und bringe gute neue Mahr; Die schwarze Kutten ist ein Haus, Dort geht die Anmuth ein und aus; Das Haus liegt auf der langen Gass', Doch sollt Ihr halt auch wissen, was: Aus dieser Kutten komm' ich her, Denn dort wohnt Madam Leberer."

Sie seben, verehrter Freund, was mich zum Bersemachen bringt. Ich suchte Mad. L. in mehreren Gäusern
ihres Namens auf, bis endlich ein Gerr Leberer sie für
seine Nichte erfannte. Die Jausnummer wußte er
nicht, und als ich endlich auf bestimmte Bezeichnung des
Hauses eindrang, sprang aus dem Munde des Buchhalters eine schwarze Kutten heraus. Ich wollte das
Ding nicht gleich verstanden haben und bat mir das Ding
zu zeichnen oder aufzuschreiben; da lachte Gerr L. scham=
haft und ließ mir die Sache schriftlich geben, wie beiliegendes Original-Dokument bezeugen wird.

Mat. L. ift bie liebenswürdigste Frau in Prag. 3hr Mann ift abwesend, boch hat sie mir sogleich bie Befanntschaft mit bem Secretair bes Kreuzherrnstifts verschafft.

Die Sammlung mufikalifcher Schätze bei ben Areugberrn ift nicht gang unbedeutend, obgleich Alles aus dem vorigen

Jahrbundert ift. Ich babe 91 veutiche, bobmische und italienische Componisten gefunden, deren Namen mir völlig unbekannt waren, unter denen gewiß treffliche sewn werden. Das größte Unglück aber besteht darin, daß diese Sachen so in Stanb und Schmutz vergraben liegen, daß man eine Zange brauchen möchte, um sie anzufassen. Die Partituren sind fast alle nicht verhanden, aus den einzelsnen Stimmen kann man ichwer urtheilen, und der weltz liche Chordirector, welcher tausend wichtigere Dinge zu thun bat, führt nur ganz neue leichte Sächlein auf, da sein Chorus, wie er sagt, aus einer Summa von 4 Berssonen besteht, von denen gewiß nicht Giner tüchtig ist.

Außerdem habe ich mich in der Stadt umgeseben, die, wie alle alten Städte, ibrer eigens zufälligen Constellation wegen merkwürdig ist. Stattliche Architekturmassen müssen es schon sen, die einer Gewalt entgegensteben sollen, welche die Moldan lange genng daran versucht bat. Das Gebände des Kreuzberrnstifts, das Zesuitencollegium und viele andere, welche dem breiten Slusse am nächsten sind, sind sebr zu loben, wegen der bedeutenden Größe, Austheilung und des respektabeln Stols. Man begreift sogleich, wie Noth und Gesahr die gebornen Lebrer der Menschheit sind, wogegen das wissenschaftliche Wesen des platten Landes sich verbält, wie ein Küchenzettel zur Mahlzeit.

Die Statuen und folojialen Gruppen auf dem Gelanber fommen mir vor, wie mabre drückte ibrer Zeiten. Sie könnten besser gemacht sen, bas ist wabr, aber sie könnten nirgends bedeutender stehen als mitten auf dem Wasser, als Trophäen der ewigen Bernunft. Die Brücke ist ein halbes Jahrtausend alt, und es liegt nicht an der Zeit, wenn die Figuren nicht besser sind. Dann habe ich bas Schlachtseld gesehen, wo Schwerin gefallen ist, und die Flecken, welche die preußischen Augeln an den Wällen dieser Festung gelassen baben.

Alles das ist vorbei, wie der Muth und die Kraft in dem Crodo der stanbigen Musiken, deren kalte schwarze Bunkte nur Wenigen einen Unschein des inwohnenden Lebens verrathen.

Belter.

C.

Geh. = Rath Wolf an Riemer.

1.

Berlin, ben 27. 3an. 1816.

Aber wie können Sie, Thenerster, die liebe Jugend jo lange auf das Ende Ihres Wörterbuchs lauern lassen? Die Quast Borrede ist ja schon im Sept. 14 geschrieben und nun sind wir schon in 16. Wann fommt denn das Uebrige nebst dem Prologus galeatus? In letzterem reden Sie ja recht von der Leber weg über die traurige Ungrams matik der Zeit: so sollen Sie mir einen Sporn geben, die meinige endlich in Ordnung zu stellen, deren Materialien

jett bis 3½ Tuß hoch angewachsen sind, so daß ich rühemen kann, sie habe seit vierundzwanzig Jahren bei mir (unter Schloß) die zehnte bis zwölste Auflage passirt. Sed haec inter nos, nt cetera pleraque.

Haben Sie aber nicht Zeit ober Luft, in der Vorrede den vielfachen Stoff zu erschöpfen, so fassen Sie boch das Nebrige unter gewissen Gesichtspunkten für einen besondern philologischen Aufsatz und geben solchen mir in das neue im Frühling anfangende antiquarische Museum. Un Honorar foll es nicht feblen.

Run noch die Frage über Ihr händliches Glück, deren Beantwortung mir sehr wichtig ift. Ihrer lieben Gattin bitte ich meine besten Empfehlungen zu bestellen und, wenn Sie nichts dawider haben, einen brieflichen Kuß an sie von meinetwegen abzugeben.

Endlich was macht der herrliche Musagetes Goethe und was Meyer? Wollen Sie wohl beide, legtern vorzüglich, auf ferne jeroch sichere Art sondiren, ob auch von denen für das Kunst-Alterthum etwas zu erwarten sein möchte? Sie verbinden mich überall, wenn Sie an diesem neuen (blos unter meinem Namen, als Heraus gebers, erscheinenden) Werte Theilnebmen, selbst und durch Andere.

Unveränderlich und immer der Ihrige Wolf. Schreiben Sie mir roch recht balt; — hat Goethe einige Reigung, fo werde ich ibm fogleich felbst schreiben. Sier weiß noch von ber Sache gar Riemand, obgleich in vierzehn Lagen ber Druck anbebt, in ber Form ber Wolfen.

Grlauben Sie mir ein paar Bemerkungen, da ich eben noch Zeit babe, das robe Eremplar etwas genauer zu durchblättern. Da Sie nothwendig in der Borrede sich darüber werden zu rechtsertigen baben, daß Sie bin und wieder gar sehr aus dem Zagdz torog destud berauß gewichen sind, so artig und tief geschöpft auch manche Unmerkung erscheint, fragte es sich doch, num bie ei esset locus? und ob in solcher derm? z. G. unter zeam. zerem, intofarze, vooszerem ze., doch ich darf die Post nicht verfäumen.

28.

Geb. = Rath Welf an Riemer.

٠) .

Berlin, ben 23. Juni 1818.

Nur wenige Worte, mein theurer Freund, als ein Lebenszeichen an den Großichweiger, der es sich ordentlich vorgesetzt baben muß, nach preußischen Orten keinen Brief zu richten. Und doch bosse ich, daß Sie im Gerzen meisner zuweilen gedenken. Un Sie bingegen werde ich oft zu

benfen aufgefordert, indem ich bei dem jetigen Erklären ber Odwijee gern in Ihr Wörterbuch jebe, um Sie statt ausführlicher Worterklärung zu eitiren. — Wie ist es denn num mit der 3. Auflage des jo schön eingeschlagenen Unternehmens? Fürchtet etwa der Berleger nun von der Conscurrenz eines andern, das sich fast ein Verdienst daraus machen will, Etymologie nicht zu beachten?

Zunächst eine Sauptfrage, auf beren Antwort Sie mich ja nicht warten lassen mögen: Man schreibt von Jena allerlei Becentliches über Goethe's Gefundbeit. Ift er wirklich nicht im Stande, in ein Bad zu geben? Bezeisgen Sie ihm boch mein herzliches Andenten.

Nun noch etwas saogady, v. Gben lefe ich 3hr schönes Gedicht auf Schiller\*) und muß Ihnen ein macte virtute poetica zurusen, doch mit ein wenig Sigennug; denn
einen solchen Dichter zum Freunde zu baben, erfreut im
voraus auf die Zeit, wo man nicht mehr ist. Indeß bin
ich noch meist erträglich wohl, doch nicht ganz so jugendlich als der — — im 3. Theil der Analesten, der sich
nur Vers 101—3 gleichartige Verse erbittet, die er wohl
bei Ihnen am ersten sinden durfte. Was wird aber der
Gsel zu Geivelberg dazu sagen? Haben Sie schon sein estelbastes neues Geschreibe gegen Uckert gesehen? Webe Zedem,
der das Unglück hatte, an so einen Vebrer zu geratben!

<sup>&#</sup>x27;) Prolog gu Waltenfieins Too, an Schillere Sterbetage. E. Riemere Gevichte 2b. II, G. 3.

Die gebt es sonst bei Ihnen und in der nahen Umgebung? Kommen Sie oft nach Jena? Bleibt E—dt oder gebt er auf sein Gut? Kennen Sie schon den rüstigen Reisig? das ist auch ein großer Plumpbans! aus seiner neulichen Disputation, wo von zehn Gedanken immer neun falsch sind, können Sie sehen, daß er nicht einmal Spott und Wig versteht! Denn wenn ich Deutsche als Berächter von Sprachsubtilitäten oder von Accentfram ansteche, so versteht boch das Ieder aus der Reizisichen Ausgabe der Accent-Programme, aus der Borrede zur 2. Ausstage der Devise und so manchem Andern, was ich schrieb. Und bergleichen infinuirt er ordentlich noch ad aedes.

Saben Sie nicht gelacht, als Sie zum Angreifer ber hierobulen wegen R. in W. gelten follten? Zest wiffen Sie boch von Dresten ber ben Sinn biefer Zeichen?

Mun bitte ich nur noch — burch irgend einen ber vielen Reisenden — um meine gurudgelassenen zwei Mordgewehre — ober wissen Sie mir berentwegen sonst einen
Rath zu geben?

Un Ibre icone Gattin meine beften Empfehlungen.

Vale faveque Tuo

v. Einsiebel an Riemer.

Weimar, im Marg 1816.

Ew. Weblgeboren sin's vollkommen Gerr und Meister über bas Manuscript bes Schauspiels "Das leben ein Traum" zu bisponiren. Sie haben einen so großen Untheil an ber lebersetzung bieses Stücks, und ber Success ber Vorstellung besielben gründet sich so sehr auf Ihre bülfreiche und verdienstvolle Theilnahme baran, daß es ber gütigen Anfrage wegen ber Mittheilung besselben an ein auswärtiges Theater kaum bedurfte.

Ew. Wohlgeboren ganz gehorsamer Diener v. Einsiedel.

Dem fremden Theater genugt es vielleicht, bas Stud anzufundigen: ,, nach ber lleberfegung bes Weimarischen Theaters ". E. Graf Reinhard an Niemer.

Frankfurt, ben 27. Dec. 1826.

3br theures Gieschenf\*), mein gütiger Freund, sandte mir ber Buchbandler zu, wenige Tage vor meiner Schweiger= Reife, und jo geschah es, bag bie beiren Bante mit Chel und einigen wenigen andern meine Reise Bibliothet bil= beten. Gie gang burchzulesen verboten jedoch Beit und Umftante, bem Raberliegenden mußte ber Borrang bleiben; indeffen bin und wieder, 3. B. bei ber Fabrt auf bem Comer See, nabmen fich einige Conette recht nied= lich aus und vermehrten burch Contrast, zwischen Norden und Guten, Die beitere Stimmung. Unglücklicherweise waren fie bei ber Fabrt auf bem Genfer Gee zu Bervan gurudgelaffen worden; eben ba, bei Sturm und Regen von außen, bei einer ftummen Reisegesellschaft von innen, batten fie am meiften ibren Werth erprobt. Bergeiben Sie mir, bag ich feit meiner Burudfunft Ibnen nicht früber gesagt babe, wie angenebm mir biefe Gabe gemefen, ne fer's als Beweis Ibres mobimollenden Andenkens, fen's als Vergegenwärtigung mancher meinem Geift und Bergen verwandten Menschen und few's als talentvolle Durchführung ber Gigenthumlichkeiten einer geiftreichen

<sup>&#</sup>x27;) Riemere Gebichte.

und erheiternden Manier. Und fo hatt' ich zugleich ben vorzüglichsten Genichtspunkt ausgesprochen, unter bem ich 3bre Gebichte betrachte. Nachabmer durften und durfen sich wenige finden.

Noch ein anderes Berdienst, das Ihrer Muse einen besonders zeitgemäßen Werth giebt, darf ich nicht übersgeben. Sie erscheint mir als Untipol und Untidote der überschwänglichen mosisichen Wesübles und Blumenspoese, die auch mit Worten ein Sviel treibt, das nicht würtig ist, dem Ihrigen die Schubriemen aufzulösen. Sagen Sie mir boch, ob Ihre Sammlung und in welchen Blättern recensürt sen? Außer dem Bermes, für dessen Forum sie nicht gehört, und dem Er-Conversations-Blatt lese ich keine seit mehreren Jahren.

Saben Sie denn teine Terien, die Sie benutzen könnten, um auch über den Weimarischen Geistest und Geistert Simmel binaus von der Schule und dem Suchen nach griechischen Burzeln sich zu erholen? Auch anderswoffinden Sie Stoffe zu Gedichten und ein ganz eigenes Ihema zu Sonetten liegt für Sie in Frankfurt seit lange bereit. Doch sollten Sie es auch nicht auffassen wollen, auch ohne Sonette sollen Sie uns berzlich wills kommen senn, und meine kleine Frau, die ausdrücklich zu meiner Ginladung die ihrige gesellt, darf sich wohl vermessen, in beiterer Laune mit Ihnen den Wettkampf zu bestehen, nur nicht in Bersen.

Leben Gie mohl und erhalten Gie mir 3bre freund:

schaftlichen Gesinnungen, wie ich Sie bitte, ber meinigen versichert zu sehn.

Reinhard.

F. Knebel an Niemer.

1.

den 6. Febr. 1809.

Sie find ein liebenswürdiger Mann, daß Sie unsere Bunfche so bald zu erfüllen gesucht haben. Wir haben uns Alles in Ordnung gestellt und so viel möglich das Schauspiel mit genossen — ohne doch dabei ins Gedränge zu gerathen.

Die Berfe bes Mastenzugs find niedlich und allerliebst. — Sie sollen mir nicht weiß machen, daß fie aus bem Schädel bes Herrn Falt kommen. — Die Ihrizgen find schon etwas statios, aber Ihre Sonette machen mir immer Bergnügen. Mir haben die beigesesten Namen bei den Niebelungischen auch besonders Bergnügen gemacht.

Wenn ich nur die Antigone\*) gesehen hätte! Ich fühle recht, daß ich ein Exulant bin, da ich so wünschens= werthe Vorstellungen nicht immer mit Gelegenheit sehen

<sup>\*)</sup> Bon Sophofles, nach Nochligens Bearbeitung, ben 31. Jan. 1809 aufgeführt.

fann. Goethe schmuckt sich und sein Theater mit schönen Blumen aus! -

Statt ber schönen Verse, Die Sie mir geschickt haben, sende ich Ihnen hier ein paar andere, Die ich aus bem Spanischen übersett habe.

Goethe hat auch ein Gleichniß in ber Doroth ea\*), bas er aus ber Optif genommen hat. Grüßen Sie ihn auf's allerfreundlichste und seine liebe Frau. Ich habe oft eine Schnsucht, ihm nur zu schreiben, doch mag ich ihm nicht mit unbedeutenden Briesen beschwerlich fallen.

Ofen, der Unglückliche, ift noch nicht zu mir gefommen. Ich glaube, er ift noch von allen Testivitäten
verwirrt. — Sie haben ihn ja zum Morgenstern gemacht! doch dazu ist sein Glanz nicht immer hellleuchtend
genug.

Saben Sie nochmals Dank für bie ichonen wohlers fonnenen Sonette und bleiben Sie uns ferner gunftig.

Como en el triangular cristal se mira De vanos y diversos tornasoles, Campo, cielo, ciudad, e mar; y admira Ver tan diversos nubes y arreboles: Assi la esquadra que entra y se retira, De Moros Africanos, y Espannoles A la vista, que juntos confundian, Jardin florido en Mayo parecian.

> Hermosura de Angelica. Cant. I.

<sup>\*)</sup> Bb. XL, 305.

"Zo wie man fiebt durch dreigeschlissenen Armfall In buntem Strablenwechsel Teld und Meer, Und Stadt und Himmel, und bewunderne fiaunt Der Welfen buntem Zug und dem geschweiften Glanz: So schienen die Geschwader Afrikaner Mauren, Und Spanier gegenüber, die bald vorwärts drangen, Sich bald zurucke ziehn, vereinet sich verwirrten, Dem Blumengarten gleich im Menat Mai."—

R.

Anebel an Riemer.

2.

Jena, ben 6. Marg 1809.

Ich banke Ihnen, lieber Freund, für ben überschickten französischen Wallstein und babe gestern sogleich bie Borrede dazu genossen. Gs ist nichts gegen bes Berfassers (Vründe zu sagen; benn Jeder bereitet sich sein Gericht auf seine Art zu und verzehrt es, wie es ihm schmeckt. Daß die Franzosen die Knochen vorher berausnehmen, ehe sie den Braten anstecken, ist ihnen nicht zu verdenken; ich wollte nur, daß ihr Fleisch etwas süßer und nabrhafter schmeckte.

Uebrigens macht Gerr Benj. Conftant feine und gute Bemerkungen, und fein Puppentheater ift wohl arrangirt. Es kommt bei allen viesen Dingen mehr wie man glaubt, auf Das an, wie wir gewohnt fint, zu empfinden. Gine

alte Apicius Tafel murbe und jest wenig mehr ichmecken; und mas bier die Zeit, macht bort ber Unterschied ber Nationen. Diese Nationen baben ben Bortbeil, baß ne bas, mas fie baben, wirklich bengen, anstatt baß wir fast täglich im Gusto ändern, unsere besten Schriftsteller so schnell veralten laffen.

Ich erinnere mich in Winkelmanns Briefen gelesen zu haben — vie er noch von Rom aus schrieb — baß ein gewisser Bers eines unserer bekannten Kirchenlieber — ber uns eben nicht von sonderlicher Bedeutung scheinen möchte — ibm immer noch die meiste Nahrung und Kraft des herzens gebe. Das sagte der Mann des Alterthums! ,, So sehr bangt das herz an dem Eigenen, an dem Gewohnten! " sagt mein Lukrez B. II, B. 766.

Ich habe fürzlich in einer Nacht den ganzen Wallen = ftein von Schiller durchgelesen. Db es mir fo mit dem Wallstein gelingen möge, weiß ich nicht. Diese franzöfischen Berse ängstigen mich — und an der Kritif habe ich feine große Freude.

Nach ich rift. Ich lefe nur eben erft ben Anfang von Wallstein, und er entspricht auch selbst nicht bem, was ich mir von Sprache und Versification von ibm erwartete. Er ist überall prosaisch, und selbst bie poetischen Phrasen fommen ihm nur selten. Dieses Gericht fann nirgends Wirkung machen. Gerr Benj. Constant ist burchauf fein Dichter, und wie konnte man nach Telille noch

jolche Berie machen? — Schiller bat ihm wohl einen ichlimmen Streich gespielt, baß er seine simplen Berie für matte Prosa bielt. Dieibm eigen find, find wenigstens fo. —

A propos, auf Delille zu fommen! fonnten Sie mir nicht fein neuestes Gedicht, sur la nature, nur auf turze Zeit verschaffen? Go geschähe mir ein rechter Gefallen. Vale.

R.

Knebel an Riemer.

3.

Jena, ben 8. Marg 1810.

Lieber Freund, es ist nicht genug, daß Sie mit den Musen und Grazien schwärmen, Sie mussen auch Ihre alten Freunde nicht vergessen, und es nicht übel deuten, wenn diese zuweilen mit Bitten und Fragen Ihnen besichwerlich fallen.

Meine erste Vitte geht nun dahin, mir von dem Geh.= Rath eine mir von ihm versprochene Silh ouette gütigst zu procuriren. Ich bin von einer entsernten — nicht un= werthen — Freundin darum ersucht worden und möchte sie ihr gern schon auf den Montag zustellen.

Zweitens, da ein jeder Mensch zuweilen seinen Sausrath zu verbessern denkt, so möchte ich das gern bei mir mit einem bübschen Line al thun, wozu mir der Geb.= Math das Solz aus dem ebemaligen Wach bolber : baum\*) feines Gartens versprochen bat. Auch biefe Bitte an ihn lege ich Ihnen bringend ans Berz.

Für alle riese Gefälligfeiten babe ich Ihnen nur Weniges anzubieten. So gebt mir's immer, und ich weiß
nichts als meinen besten Dank zum voraus. Indessen können
Sie boch auch nur dem Geb. Math sagen, daß ich ihn,
vermutblich obne daß er es weiß, mancher Beschwerlichkeiten überbebe. Gs scheint nämlich, daß sich einige angebende Schriftsteller an mich wenden wollen, um ihm
unter der Hand ihre mittelmäßigen und elenden Brodukte
zu Gesicht zu bringen. Damit werde ich ihn nun gewiß
verschonen, aber das verstuchte Zeug kostet mich schweres
Briesvorto.

Nebrigens zieben bie Tope bier ichnell und häufig vor mir ben glänzenden Strom binab, und mein Garten wünicht Sie und ben lieben Geb. Math balt freundlichst begrüßen zu können.

R.

<sup>\*)</sup> S. oben Brief an Mewer Mr. 48, ten 28. April 1809.

262 Rnebel

Anebel an Riemer.

4.

Jena, den 7. Juni 1816.

Die lange Nacht ves Schweigens haben Sie, geliebter Freund, mit einer holden Erscheinung unterbrochen. Was foll ich sagen zu Ihrem lieben trefflichen Geschenk!\*) Sie haben mich böchlich dadurch erfreut und mich gleichsam in eine Art von Verwunderung versest — wie unter solschem Klima, unter Ihren übrigen Arbeiten und Geschäften so zurte Früchte entsteben konnten! Wer bat doch den Bestrarchischen Geift hierber versetzt und ihm die geistreiche Fülle gegeben, die zurten und lieblichen Wendungen und Wilder? Wie viel ließe sich von dem Einzelnen Schönes und Treffliches sagen — das ich aber auf andere Zeit verssparen muß.

Ich sebe immer die schmalen Ginfassungen wieder mit verjüngten Augen an und bewundere bald den mächtigen Reimbändiger, bald den zierlichen Ausdruck und die geswählte Sprache, die leichte Gulfe durch enge gefährliche Wege, und den Reichtbum der Vorstellungsart und der Bildung.

Wie sehr unterscheidet fich diese elassische Dichtkunft von den groben und rauben Tonen, die unsere meisten beliebten Dichter für das Aublikum jest gleichsam aus beiden Aermeln schütteln!

<sup>\*)</sup> Blumen und Blatter von Gilvie Romane.

Saben Sie nochmals Dant, Lieber, für bas bolbe Geichent! Wenn ich noch einmal bas Bergnügen haben follte, Sie bei und zu feben, fo würde Ibnen mein Mund noch lebbafter für biefe Freude banten.

R.

Knebel an Riemer.

5.

Jena, den 12. Febr. 1818.

Mit Treuben erhielt ich ein Zeichen Ibres wertben Undenkens, verehrter Treund, nach welchem ich mich so lange schon vergeblich sehnte. Wohl glaubte und wußte ich Sie in Ihren Bücherschäßen eingegraben, zuweilen von einer holden Muse umstattert, in der Gesellschaft einer liebenswürdigen anmutbigen (Vattin. Dieses, so gut und schön es ist, ist aber doch nicht immer binlänglich für die Torderungen eines Treundes, zumal wenn man nur wesnige Stunden von einander entsernt ist. Treilich können Sie mir denselben Vorwurf machen, aber Sie müssen voch bedenken, daß ich einige wohlgezählte Jahre vor Ihnen voraus babe, und daß in meinem Alter Stunden und Meilen zu Tagereisen werden.

Doch wir wollen uns keine Borwürfe machen! Ich freue mich Ibres Wohlseins und Lebens, bas mir bie Muse, die aus Ibren Gebichten bervorblicht, als beiter und fräftig bewährt und viel liebliche Blütben und Früchte

264 Rnebel

noch bervorzutreiben verspricht. Für die mitgesandten banke ich freundlichft. Db ich gleich Rathfel aufzulofen etwas langjam bin, jo tonnte ich es boch obne Mübe erratben, daß biefe bene tornatos versus, wie fie mein Propers verlangt, ein feiner Geist beberriche - und wer wünscht nicht mit 3bnen unserem auten Erbarogbergog Glud und Cegen! Mit wahrem Bergnugen bore ich noch von Ihnen, bag Gie uns bald mit einem zweiten Bandeben Ibres Gilvio beichenken wollen. Wer so von der Muse begunftigt ift, was hat ber weiter zu beflagen? möchte ich wohl fragen. Mir ift feit langer als Jahr und Tagen fein Spigramm mebr in ben Ginn gefommen. 3ch muß mich blos nur an den Werfen Anderer ergößen und fomme mir wie ein Greis vor, ber an einem Stabe ichleicht, ba ihn feine eigenen Tuge nicht mehr recht tragen wollen. Conn' und Mond fann ich freilich täglich noch aus meinem Zimmer auf= und niedersteigen feben - aber bas ift nicht Phobus Apollo ober Conthia Selene, fie icheinen blos Licht und Barme nach Umftanden mir mittheilen zu fonnen, wie andern Erdthieren und Bflanzen.

Woran ich mich noch etwas ergötze, das sind doch meine alten Philosophen — worunter ich Horaz als den bedeutendsten nehme, ob er gleich in Versen geschrieben hat. Quid verum atque decens euro et rogo, sagt er, und nimmt gleichsam damit von dem Uebrigen Ubschied. Das möchte denn auch am Ende das Veste noch für uns seyn.

Die Natur, die den Menschen, wenn er lange gelebt

hat, auf gar spisige Pface bringt, hat ihm boch zum Trofte gelassen, bağ er in seinem Geiste und Gemüthe noch fortleben fann — und, wenn er will, Nahrung barin finden. Dieses ist wohl zu beobachten, bamit man es nicht am Ende verseble. Ich glaube sogar, bag man ben Begriff von himmel und Gölle barin aussuchen könnte.

Für Sie, ben ber himmel beglückt bat, bie Weisbeit aus ben ersten griechischen Quellen zu ichopfen, für Sie ist ein glückliches Loos gefallen. So gang kann man freilich nicht mit ber Welt fertig werben, aber wer in so schöner Gefellschaft lebt, bat sich boch nicht sehr zu beklagen.

Sie werden glauben, ich phantafire. Aber was baben oder genießen wir im Leben ohne ein wenig Phantafie?

Daß Sie glücklich in Ihren häuslichen Berhältnissen leben, freut mich ungemein. Grüßen Sie die liebe Frau von mir und den Meinigen. Wir wünschen sebr, sie einmal mit Ihnen bier zu seben. Ihr kleines liebes Söbnschen wird von meinem Bernbard ein rechtes Gerzensbrüsderchen werden. Gott, wenn ich an die Kinder benke, so füllt Freude und Webmuth mein Gemüth!

Dies find die beiden Empfindungen, die, nach langer Erfahrung, das Gerg für diejenigen burchdringen, die man liebt. . . .

Leben Sie recht wohl und schenten Sie und ferner ein freundliches gutiges Undenken! ---

R.

Rnebel an Riemer.

6.

Jena, ben 25. Jan. 1834.

#### Theurer Herr und Freund!

Ich habe in diesen Tagen Goethe's Corresponden; mit Zelter mit jo viel Bergnügen durchgelesen, daß ich es nicht unterlassen fann, auch Ihnen für die Serausgabe und geschickte Ordnung der Briese meinen herzlichsten Dank abzustatten.

Ein feltsames Schicksal hat biese beiben Verfasser ber Briefe verbunden, daß einer immer bes andern gegenseitige Hulfe zu Verfolgung eines schönen Zweckes senn mußte. Zelters Geist und Humor ist dabei ausnehmend.

Wie geht es Ihnen in Weimar? wie ich höre, immer leidlich wohl, und bas mit Recht. Gie baben eine erhasbene wohlthätige Türftin und einen liebenswürdigen Türften.

Wir hier geben uns auch Muhe, glücklich zu fem — voch will es nicht immer gelingen. Außer ben Stürmen, die uns unfere Saufer beinahe über ben Kopf wegblasen, ist ber Geist herzlicher Fröhlichkeit nicht eben im Nebersmaaß bei uns. Mag es gehen! Jeber bilft sich selber am besten. Man lebt boch, auch bei ben gräßlichsten Gesichichten, die uns zu Ohren fommen. — —

G.

Riemer an Knebel.

Weimar, im Marg 1834.

#### Verehrtester Herr Major!

3br freundlich zuvorkommender Unruf batte wohl früber eine bantbare Erwiederung gefunden, batte bas Giefühl, bas er in mir erwectte, fich nur fogleich in ben entiprechenditen Ausbruck bringen laffen, ber 3brer gewogenen Theilnahme an meinem Leben und Leiften einen anichaulichen Beariff Davon zu geben im Stande mar. 3ch mußte mir einen ftillen, mir felbst angeborigen Abend wünschen und abwarten, um eine wahrhafte, nicht übertriebene und auch nicht guruchbleibende Schilderung meines gangen Buftandes zu entwerfen, wie ich folde nur Ihnen gu geben Muth und Luft empfinden fann. 3bnen, als Dem alteiten Freunde unieres Verewigten, fann ich, mit ber lleberzeugung verftanden zu werden, vertrauen, daß nach seinem Sinscheiden nicht nur Er mir, sondern auch ich felbst mir feble. Wie eine Schlinguftange, wenn fie ibren ftunenden Stamm verloren, fich fummerlich auf ber ebenen Groe binranten muß, wenn ne anters noch fann, jo lebe ich auch nur an der Gleichgültigkeit ber Tage jo bin, zwar beichäftigt, aber obne greute und guit; benn Die gewohnte ffartende und nabrende Umgebung fehlt, und

ich weiß eigentlich nicht, für wen ich sammle und wogu, ba nur Er mir erst bas Gewonnene zu Gute machen half.

In Diefer geiftigen Wittwenschaft murbe ich gang verfommen fenn, wenn ich nicht biefe Beit ber theils an ber Redaction ber Supplementbande Theil zu nehmen, theils Die Berausgabe Des Belterichen Briefmechfels zu beforgen gehabt batte. Die Beichaftigung vergegenwärtigte mir bie früberen Zustände und sette fie gewissermaßen fort, aber ich blieb boch einsam, benn ich konnte und mochte mit Niemand mich darüber ergeben; ich weiß und fühle, daß der Untheil, ben Undere daran nehmen können, geringer ift als ber meinige, und bas erhebt nicht und forbert nicht. Und dennoch preis' ich mich glücklich, daß es mir vergönnt ift, mich in bas zu vertiefen, was bie Salfte meines lebens ausmacht. Die Welt um mich ber ift gang anders gewor= ben, und wenn ich auch von dem Meisten Rotiz nehme, jo bin ich boch weder befähigt noch gemuthet, barin mit zu gebahren. Alles bat feine Grange, und bie Belociferen und Gifenbabnen, in und auf welchen Menschen und Cachen burch bie Zeit rutichen, verseten mir ben Athem und rauben mir die Besinnung. Go wende ich ben Rücken und beichaue bas Vergangene, wie einer ber auf bem Rücksis nur bas jeben fann, mas er verlaffen bat u. f. w.

VIII.

Anhang.



### Wieland an Goethe's Mutter.

Ettersburg, ben 21. Mai 1779.

Liebes Mütterchen, wir find hier bei Ihrer und unserer Berzogin, ber einzigen und ewigen Königin unserer freien Gerzen, auf der hoben Ettersburg,

,, und leben da ferne vom Erbengetümmel das selige Leben der Götter im himmel ":c.

außer baß es verdammt garstig unfreundlich Wetter ift. Gja! wäre boch Mutter Aja auch bei uns. Auf Merken barren wir, wie auf ben Regen ein burr Land, Sela! Gestern [d. 20. Mai] hat mich ein kleines Schäferspielchen von Bruder Wolfens erstem Schuß um 25 Jahr jünger gemacht; benn Sie wissen doch, baß wir bier in Etterssburg ein Theaterchen baben, so schön als Sie sich's nur einbilden können, und daß wir da — doch wozu wollt

<sup>\*)</sup> Bgl. Mittheil. Bb. II, G. 85.

ich Ibnen von allen unfern Freuden schwagen? Das macht Guch boch nur bas Berg schwer.

Ure, liebe Mutter, mit einem großen Compliment an ben guten lieben Papa! behalten Gie in gutem Unbenfen Ihren Gohn

Wieland.

## Berder an feinen Sohn Gottfried Berder

(geb. ben 28. August 1774, gest. ben 9. Dai 1806.)

Wahrscheinlich 1792 - 93.

"— Bei allen Birgil'schen Eclogen fannst Du Dich fühn barauf berufen, daß sie so schön überdachte und geordnete Idullia (Kunstwerke) für ihre Zeit senn sollen, als Theofrits Idullen für die seine.

In ber ersten ift Alles geordnet, um August's und Mäcenas Lob zu preisen, ber bem Dichter bei bem großen Unfall ber Landesvertheilung unter die Soldaten sein Landgut wiedergegeben hatte. Das ganze Gespräch zwischen Melibous und Titvrus beruht barauf, und alles Uebrige von ber Galatea, Amarillis ift schone Dichtung.

Eel. 2) Zwischen bem Schäfer und bem Anaben Aleris
ift ein viel feineres Gegenstück ber verschmähten Liebe als
Polophems zur Galatea. Es ift bas schönfte Ganze in

feiner Art, da fur bie Romer ein Polopbem nicht mehr gehörte.

- Ecl. 3) ift ein Wettgesang nach Urt ber griechtischen Schäfer; lauter Anfänge von Gefängen und endigt mit Mathseln; ein in seiner Urt vortreffliches Stud, obgleich in niedrigem Ton.
- 4) ist im ebesten Zon: silvae sunt consule dignae; tein Kind ist unter den Römern besungen worden, wie dieses. Alle Bilder des goldenen Zeitalters im Rollenstol find um jeine Wiege gestellt, daber man sogar den Messias in ihm gefunden.
- 5) Daphnis. Es mag auf Gaiar geben ober nicht, fo ift's bas trefflichfte Epicedium eines allgemein beliebten Mannes unter bem Bilbe eines Schäfers, bes albe fannten Daphnis. Es geht fein Grabmal über bies im Ibyllenftyl.
- 6) Silen ift nur die malerische digur, die Entstebung ber Dinge zu fingen mit andern Geichichten ber Urwelt. Bortrefflich eingeleitet und febr ichon geschlossen.
  - 7) Gin Wettgespräch nach Theotrit.
- 8) Die Pharmaceutria auch nach remfelben, mit viel Kunft und Feinheit. NB. Es war bamals ein Berdienst, solche Blumen Griechenlands in die römische Sprache auf eigene Manier zu pflanzen. Lufrez beklagt sich über die Schwierigkeit bieser Kunftarbeit gar sehr; Horaz rühmt sich ihrer mit bobem Lobe, und Virgil bat mit ihm ben Gipfel hierin erreicht.

- 9) Möris ist gleichsam eine Fortsetzung ber 1. Ecl. Ganz auf die damaligen Unruben sich beziehend, voll der schönen Absücht, die Birgil auch bei den Georgieis und der Aeners, auch Goraz in vielen Oden hat, dem Kriegszgeist der Nömer die Gärte zu nehmen, ihnen das Glend der Bedrückung zu zeigen und ihnen einen sansten Idullenzgeist, der an die Menschbeit zunächst gränzt, einzuhauchen.
- 10) Abermals ein Theofritisches Süjet. Troft ber verschmähren Liebe, an einen Freund gerichtet, unter Schäferzügen. Auch ein schönes Kunstwert.

Birgil ist in seinen Gedichten ber ausgearbeitetste Dichter im Kleinen und Großen; von allen Griechen, insonderheit Homer und Apollodor in der Aleneis, und Theobrit in den Gelogen hat er nachbildend gelernt. Gin ewiges Muster der schönsten Correttheit.

Schlafe mohl, halte Dich brav, gieb wohl Achtung, übereile Dich nicht und behalte bas 11. Gebot:

Laß Dich nicht verblüffen!

Vale.

## IX.

Aphorismen.



## Vorwort.

Die nachsiehenden, unter dem generellen Namen Aberismen mitgetheilten Aeußerungen Geethe's find zwar als eine Fertsetzung und Bermehrung der bereits in meinen Mittheilungen unter der Aubrit Tisch red en vergebrachten anzusehen, sie sind aber teines- wegs fammtlich aus der Unterhaltung mit ihm über Tisch herge- nommen, sondern auch aus beiläusigen Bemerkungen in andern Gesprächen, beim Dictiren seiner verschiedenen Aussage, Briefe u. f. w. und gewöhnlich furz nachber niedergeschrieben, nicht im Ausbruck verändert, nech etwa mit meinen Gedanken unkenntlich vermischt und alterirt, so daß sie für ipsissima verba auctoris geleten können. Man bemerkt darin nech etwas von der Unmittelbarzseit des lebendigen Wertes, das man zu hören glaubt, zumal bei mitgetheilten Anekseten, und überhaupt daß von Etwas die Redegewesen sen musie, was zu selchen Zwischenzeren Beranlasung gab.

Ich felbit babe nur felten und wenige eigene Nebens und Zwisschenbemertungen beizubringen und fie burch Parenthefenzeichen i anzubeuten gewagt, obgleich Gelegenheit genug bazu ba war, indem fogar manche feiner Bemertungen erft auf meine Interlocution, die hier verschwiegen ift, erfolgte, um Sinn und Absicht des Anters rein und ohne Unterbrechung mitzutheilen, und was etwa nur mein Ginfall ware, nicht für jeine Meinung mitgelten zu laffen.

Dagegen habe ich mir erlaubt, bei ber Redaction Diefer feit

Jahren gefammelten lefen Blatter auf abnliche Stellen in feinen Schriften ober in benen Anderer binguweisen, theils in extenso, theils mit bleger Anjubrung ber Bands und Seitengahl feiner Werke.

Dieses Allegiren von Beweis = und Parallelftellen bes Autors ober Anderer int leider eine Angewohnheit aus ben philologischen Studien meiner frühern Jahre, in jegiger Zeit aber, wo feine Autorität mehr gilt over gelten soll, außer ber, die ein solches Gese beansprucht, als geschmacklos verrusen und schier verpont.

Satte ich bergleichen in meinen Mittheilung en unterlassen können und Alles, was ich zu sagen wußte, wie wenn es nur mein eignes Gebachtes ware, in einem Flusse erzählen mögen, wie Andere, welche flüglich verschweigen, wo sie etwas berhaben: so würde ich nicht nur ein lesbares, sondern auch ein gelesenes Buch geschrieben haben. Wiewehl ein Buch sich reiben und ein Buch machen ist nicht einerlei; und ein Mensch fann nicht Alles, ebeschen es Schriftseller giebt, die besper schreiben wollen als sie konenen, wie jener Julius Secundus bei Luintilian. Und num quid tu melius dieere vis quam potes? sagte schen ein alter Lehrer ber Beredtsamfeit zu seinem Schüler.

Allein ich bedachte ,, aufrichtig und ehrlich zu verfahren fen boch bas Beste: in es auch fummerlich, fo fteht's boch feste."

Dabei bestärfte mich ein Ausspruch des Thurvbides, ber seine Geschichte nicht als ein zu füchtig angenehmer Unterhaltung Angelegtes, sondern zu einem dauernden Gebrauch Bestimmtes angesiehen wusen wellte. Und diesen Gebrauch glaube ich schon jest in manchen der über G. erscheinenden Schriften wahrzunehmen, die ohne sen eerd ang nicht se leichtes Sviel hatten haben können, wenn sie derselben auch nicht gedenken.

Wegen bes mißfalligen, ,, aller Graz'e ermangelnden Stols", ben man dem Buche vorwirft, moge mich Plinius, der boch felbst ein großer Stolift war, mit seiner Bemerkung vertreten: historia quoquo modo scripta delectat. Ep. V, 8.

Infofern nun jene Lehrfäge naturwissenschaftliche Unsichten bettreffen, die bereits aussührlicher in seinen oder in Anderer Schriften behandelt worden, behalten sie dennoch in jener Kotuledonen. Gestalt den Werth einer er fren Conception, eines frühst en Gemahre werdens, und sind darum Documente der Prierität, welche in allen Fallen, gleich der Erigeburt, als unentreisbarer Borzug gilt, aber, da sie nicht ohne Widerstreit, Reid und Verfleinerung zu bleiben oflegt, der Bestätigung durch Zeugnisse einer sonchronissischen Controle und archivarischen Rotirung berarf.

Bewahrt man boch bie Anfänge einer Erfindung, die ersten Modelle von Maschinen und Wertzeugen aller Art, ja die ersten Kinderschuhe bedeutender oder interessanter Menschen, warum bemerkt man nicht vielmehr die ersten Ausschritte und Ausschwünge außererdentlicher Geister in Wissenschaft und Kunst in die Regienen der Physik und Metaphysik?

Es ift jedoch nicht taven bie Rede, baf alle und jede biefer gelegentlich vorgebrachten und gleichsam imprevisirten Meußerungen für Drafelipruche gelten, nicht mitunter fich felbu wideriprechen, nicht hier und ba einer genauern Bestimmung und Ginschränfung bedürfen follten ; fie find in folden Kallen nur als Belege ber medfelnden Unfichten im Leben, ale Angeiger augenblicklicher Stim= mung, ale Preben genialen Scherzes anzuseben. Bubem lagt bas meiftens beigefugte Datum bes Tags, bes Monate, auch ichen bes Jahres überhaupt, Die bamaligen Beitumftante, Die außere und innere Temperatur, Gewohnbeit, Anlag, Beichäftigung, bei welchen fie entftanden, gu ihrer Begreiflichfeit, Entschuldigung, ja Rechtfertigung binreichent erfennen. Und ba G., mas wir Alle miffen, felbit am erften, freieften und liebsten eingesteht, baß er ein Menich war, jo wird auch, was menichtich ihm begeg= net, Irrthum und Gebler, nachzusehen senn, zumal ba wohl auch Manches auf Migverfiand bes Cammlers beruben fonnte, wofür biefer gleichfalls um Rachficht bittet.

## Aphorismen, Marimen und Nefterionen.

"Unfre moralische und politische Welt ist mit unterirdischen Gängen, Kellern und Cloaken minirt, wie eine große Stadt zu senn pslegt, an deren Zusammenhang und ihrer Bewohnenden Verhältnisse wohl Niemand venkt und sinnt; nur wird es dem, der darin einige Kundschaft hat, viel begreisticher, wenn da einmal der Erdboden einstürzt, dort einmal Nauch ausgeht aus einer Schlucht, und hier wunderbare Stimmen gehört werden."

Man vergleiche mit jener ältern Bemerkung, was G. in seiner Lebensbeschreibung [Vo. XXV, S. 112] sagt: ,,3ch hatte zeitig in die seltsamen Irrgänge geblickt, mit welchen die bürgerliche Societät unterminirt ist. Religion, Sitte, Geseh, Stand, Berhältnisse, Gewohnheit, Alles beherricht nur die Oberstäche des städtischen Dasenns. Die von herrlichen häusern eingefaßten Straßen werden reinlich

gehalten, und Jedermann beträgt fich baselbst anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um besto wüster aus, und ein glattes Aeusere übertüncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, das über Nacht zusammenstürzt und eine besto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand hereinbricht."

> "Bielfähriges burft' ich euch wohl vertrauen! Das Dffenbare ware leicht zu schauen, Wenn nicht die Stunde fich selbst verzehrte Und immer warnend wenig belehrte; Wer ist der Kluge, wer ist der Thor? Wir find eben sammtlich als wie zuver."

"Mas haft du benn? Unruhig bift du nicht Und auch nicht ruhig, machst mir ein Gesicht, Alls schwanktest du magnetischen Schlaf zu ahnen."— Der Alte schlummert wie das Kind, Und wie wir eben Menschen sind, Wir schlafen sammtlich auf Bulfanen.")

,,— Ich babe fo oft bemerkt, baß, wenn man wieber nach Saufe fommt, bie Seele, ftatt fich nach bem Zuftande, ben man findet, einzuengen, lieber ben Buftand zu ber Weite, aus ber man kommt, ausbehnen möchte, und wenn bas nicht geht, so sucht man boch soviel als möglich von

<sup>&#</sup>x27;) S. Werfe Band III, 296. - A in D. I, 123.

neuen Reen hereinzubringen und zu pfropfen, ohne gleich zu bemerken, ob fie auch bereingeben und paffen oder nicht. Selbst in der letten Beit, da ich doch jest selbst in der Fremde nur zu Gause bin, bab' ich mich vor diesem llebel oder, wenn man will, vor dieser natürlichen Folge nicht ganz sichern können.

Gs fostet mich mehr, mich zusammenzuhalten, als es scheint, und nur die lleberzeugung der Nothwendigkeit und des unsehlbaren Rugens bat mich zu der passiven Diät bringen können, an der ich jest so sest hange."——
[S. Mittheil. Bb. II, S. 182 u. f.]

"Wer nicht das Mechanische vom Sandwerf fennt, fann nicht urtheilen: den Meister fann Niemand und den Gesellen nur der Meister meistern."

,,Es ift so gefährlich, in die Ferne fittlich zu wirten. Spricht man mit einem Freund, so fühlt man seine Lage und milbert bie Worte nach bem Augenblick. Entfernt spricht man nicht recht ober trifft nicht zur rechten Zeit."

"Es geht nichts über den Genuß würdiger Aunstwerke, wenn er nicht auf Vorurtheil, sondern auf würdiger Kenntniß ruht."

<sup>&</sup>quot;Die große Nothwendigfeit erhebt, die fleine erniedrigt ben Menschen."

[,, Menich, ein mahres Umphibion! Erft burchmist fein Geift die Sonnenbahn, erkennt oder sucht Gott zu erkennen und fich von seiner Allmacht und Weisbeit zu durchdringen; berechnet die Bahnen der Gestirne, besherrscht alle Clemente u. s. w.

Dann putt er nich wie ein Kind mit dem Naube der ganzen Schöpfung aus. Er tödtet die Blumen, zieht den Thieren das Tell ab, rauft ihnen die Tedern aus, flebt sich Sterne an die Brust, um sich lächerlich damit zu verzieren\*). Das ist doch als wenn er Nachtigall und Frosch zugleich wäre: erst flötete und dann im Sumpse quakte; wie auch Mephisto ihm nachsagt."

,,— Es ift bier (Jena) meist in allen Fächern ein so
schnelles literarisches Treiben, baß einem ber Kopf ganz
brebend wird, wenn man barauf horchte. Es ist aber sehr
merkwürdig zu seben, wie in unserer Zeit nichts,
auch nur einen Augenblick, an seiner Stelle
bleiben kann und Alles sich wo nicht verbessert,
boch immer verändert. Die literarische Welt hat
bas Eigene, daß in ihr nichts zerstörtt wird, ohne daß was
Meues daraus entsteht, und zwar etwas Neues derselben
Art. Es bleibt in ihr badurch ein ewiges Leben, sie ist
immer Greis, Mann, Jüngling und Kind zugleich, und
ba, wo nicht Alles, doch das Meiste bei der Zerstörung

<sup>\*)</sup> Bgl. "Bemalung und Bunftirung ber Körper ift eine Ruckfehr zur Thierheit." Bo. XLIX, S. 13.

auch noch erbalten wird, so kommt ihr kein anderer Zustand gleich. Das macht auch, daß alle, die darin leben,
eine Art Seligkeit und Selbstgenügsamkeit genießen, von
der man auswärts keinen Begriff hat. Diese Bemerkung,
die sich mir aufdringt und die ich nur so hinwerse, verdiente besser gesagt und abgebandelt zu werden."

"Faft bei allen Urtheilen (in der deutschen Literatur) waltet nur der gute oder bose Wille gegen die Boeten, und die Frage des Parteigeistes ist mir mehr zuwider als irgend eine andere Carricatur."

"Ein Glück ift's, baß Jebem nur sein eigner Zustand zu behagen braucht."

"Wenn man nicht immer in der Welt lebt, so sieht man sie ansangs wieder mit verwunderten Augen an, und so gut man sie kennt, machen einen die neuen Erscheinungen wieder auf kurze Zeit aufmerksam, bis man denn daß alte plumpe Mährchen wieder bald gewahr wird."

,, Ich sehe immer mehr, daß Ieber nur sein Sandwert ernsthaft treiben und das llebrige alles lustig nehmen soll. Ein paar Verse, die ich zu machen habe, interesseren mich mehr als viel wichtigere Dinge, auf die mir kein Einstuß gestattet ist, und wenn ein Zeder das Gleiche thut, so wird es in der Stadt und im Hause wohl stehen."

"Man ist in einem gewissen Alter an einen gewissen Iveengang gewöhnt, das Neue, was man sieht, ist nicht neu und erinnert mehr an unangenehme als angenehme Verhältnisse, und ganz vorzügliche Gegenstände begegnen einem doch selten."

"Giner Gesellschaft von Freunden barmonische Stimmung zu geben und Manches aufzuregen, mas bei den Busammenkunften der besten Menschen so oft nur stockt, sollte von Nechtswegen die beste Wirkung der Poesse seyn."

,, Die Gelehrsamfeit auf dem Bapier und zum Bapier hat garzu wenig Reiz für mich. Man glaubt nicht, wie viel Tobtes und Töbtendes in der Wissenichaftist, bis man mit Ernst und Trieb selbst hinein kommt; und durchs aus scheint mir die eigentlich wissenschaftlichen Menschen mehr ein sophistischer als ein wahrheitstlieben der Getst zu beleben. Doch es mag Icver sein Handwerk treiben."

"Die Sausgenoffenschaft bat bas Eigene, baß fie, wie eine Blutsverwandtichaft, zum Umgang nöthigt, ba man gute Freunde seltner fieht, wenn man fich erft fie zu besiuchen oder einzuladen entschließen soll."

ben 18. Decbr. 1803.

[Wie flein und verächtlich erscheint und ein Wasser: tropfen, und Millionen solcher Tropfen sind — bas Meer! Wie viel berrlicher ift bie Sonne renn bas Meer! Aber bas Meer resectirt bie Sonne.

Runftliebender, Du bift Der Reffer ber Runftler=Sonne!]

den 29. Jan. 1804.

"Die Weiber, auch die gebildersten, baben mehr Appetit als Geschmach. Sie möchten lieber Alles anfosten, es zieht sie das Neue an. Sie unterscheiden nicht zwischen dem, was anzieht, was gefällt, was man billigt, sie wersen das alles in eine Masse. Was nur nicht gegen ihren conventionellen Geschmach anstößt: es mag noch so hohl, leer, seicht, schlecht sen: es gefällt. Es misställt ihnen aber oft etwas, was blos gegen diese ihre Convention anstößt, sev es an sich noch so vortrefflich."

,, Es ichrieb Jemand eine Abhandlung, worin er zeigte, baß Sophocles ein Chrift gewesen.

Das ift feineswegs zu verwundern, aber mertwürdig, daß bas gange Christenthum nicht einen Sophocles bervorgebracht."

,, Blos die Naturwiffenichaften laffen sich praktisch machen und badurch wohltbätig für die Menschbeit. Die abstrakten, der Philosophie und Philosophie, führen, wenn sie metaphviisch sind, ins Absurde der Möncherei und Scholastik; find sie historisch, in das Nevolutionäre der Welt- und Staatsverbesserung."

"Die Liebe ift eine Confervationsbrille, aber nur für ben Gegenstand, ben man bamit betrachtet, nicht für und."

ben 16. Aug. 1805.

"Die Natur bat offenbar gewollt, baß wir nicht eben unfre förperlichen Kräfte in tem Grade bes natürlichen Zuffandes erhalten follten, baß wir ichwächer werden follten, ohne boch barum einzubüffen; benn fie bat uns in ber menichlichen Gesellichaft, im Zusammenleben und in ber Gewalt bes Lerstandes eine Stärte zubereitet, bie alle Stärfe ber wildesten Thiere übertrifft. Und gewiffe Derationen bes Geistes gelingen nicht anders, als bei einer zurteren Deganisation."

Im Septemb. 1805.

[Der Menich ift eine Facette an dem millionensach geschliffenen Brillanten der Welt. Jeder Einzelne zeigt nur eine Seite desselben, wodurch er ein Individuum wird, das aber mit allen übrigen Seiten durch den Körper selbst zusammenbängt, welchen Zusammenbang er dunkel empfindet.

Trum fteigen oft Gevanken in uns auf, vie uns felbst so entgegengesest icheinen, bag wir vor ihnen erschrecken, die aber irgent von wem geleistet und bargestellt werden in Charakter, Sitten, Sandlung, u. i. w.

Im Anfang April 1806.

,, &s giebt Tugenben, bie man, wie die Gesundheit, nicht eber schätzt, als bis man sie vermißt; von denen nicht eber die Nede ist, als wo sie sehlen; die man stillsschweigend voraussetzt; die dem Inhaber nicht zu Gute kommen, weil sie in einem Leiden, in der Geduld bestehen. Sie scheinen, wo sie sind, nur aus einer Abwesenheit von Kraft und Thätigkeit zu bestehen, und sie sind die höchste Kraft, nur nach innen gewandt, und zur Abwehr äußeren Unglimps, nur als Gegendruck gebraucht. Han mer zu sen scheint Ieden rühmlicher und wünschenswerther, als Umbos, und doch was gehört nicht dazu, diese unende lichen, immer wiederkehrenden Schläge auszuhalten!\*)"

ben 10. Mai 1806.

,,68 ift lächerlich, wenn die Philister sich der größern Verständigkeit und Auftlärung ihres Zeitalters rühmen und die frühern barbarisch nennen. Der Verstand ist so alt, wie die Welt, auch das Kind hat Verstand: aber er wird nicht in jedem Zeitalter auf gleiche Weise und auf einerlei Gegenstände angewendet. Unser Zeitalter wendet seinen ganzen Verstand auf Moral und Selbstbetrachtung; daher er in der Kunst und wo er sonst noch thätig sen und mitwirken muß, fast gänzlich mangelt. Die Phantasie wirkte in frühern Zahrhunderten ausschließend und vor,

<sup>\*)</sup> Bgl. unterm 2. Decbr. 1808. Note \*\*)

und bie übrigen Seelenfrafte bienten ibr; jest ift es ums gekehrt, fie bient ben andern und erlabmt in Diefem Dienft.

Die frühern Jahrbunderte batten ihre Ireen in Unichauungen der Phantafie; unseres bringt fie in Begriffe. Die großen Unsichten des Lebens waren damals in Gestalten, in Götter gebracht; heutzutage bringt man sie in Begriffe. Dort war die Productionskraft größer, beute die Zerstörungskraft, oder die Scheidekunst."

den 31. August 1806.

"Das Beste in ben Briefen bes Bonifacius find Die Stellen aus ber Bibel, weil es ewig nur Mofaif ift, was bie Leute machen, aber in bem Ginne gut.

Wir haben ja auch unsere Votteriesprache, und von den Sumanisten, welche römisch ichreiben, fann man dasselbe sagen."

ben 2. Nev. 1806.

,,65 ift ein gräuliches Verfahren, welches die Mineralogen bei der Bestimmung der Farben beobachten. Richt nur mengen sie apparente Farben, demische, und unter diesen durchsichtige und Grofarben untereinander; sondern auch die physischen mischen sie mit demischen wie auf der Balette durcheinander: Morgenroth mit gelblich braun u. dergl."

Im Mov. 1806.

"Benn Paulus sagt: gehorchet ber Obrigkeit, benn sie ist Gottes Ordnung, so spricht bies eine ungebeuere Cultur aus, die wohl auf keinem frübern Wege als bem christlichen erreicht werden konnte: eine Vorschrift, die, wenn sie alle lleberwundenen jest beobachteten, diese von allem eigenmächtigen und unbilligen, zu ihrem eigenen Verfahren ausschlagenden Verfahren abhalten würde."

den 6. Nov. 1806.

Angefangen an dem Schema und der Ginleitung zur Morphologie, des Abends um acht Uhr.

"Das Gall'iche Suftem fann badurch zu einer Grläuterung, Begründung und Zurechtstellung gelangen \*).

Gs ist ein sonderbarer Cinwurf, den man gegen dasselbe davon hergenommen hat, daß es eine partielle Erklärungs: weise sen von Erscheinungen, die aus dem gesammten organischen Wesen ihre Erklärung schöpfen. Als wenn nicht alle Wissenschaft in ihrem Ursprunge partiell und einseitig seyn müßte! Das Buchstabiren und Sullabiren ist noch nicht das Lesen, noch weniger Genuß und Anwenzbung des Gelesenen; es führt doch aber dazu. Gine Würzbigung dieser erst auskeimenden Wissenschaft oder dieser Art des Wissens ist noch viel zu früh."

<sup>\*)</sup> Bgl. Berfe Bb. XXXI, S. 203. 204.

Im Nov. 1806.

"Wie die Schaltbiere im nächsten Bezug auf den Kalk steben, daß man sagen kann, sie seven organisirter Kalk; so kann man sagen, daß viesenigen Insekten, welche auf färbenden Pilanzen leben und gleichsam lebendig den Tarbestoff derselben darstellen, als die Coccusarten, gleichsam die organisirten Pstanzen sind. Steffens nannte gewisse Käfer in Bezug auf den Blumenstaub, den sie der Blume zuführen, das siegende Gebirn derselben. Mit demselben Rechte einer wisigen Combination, wenn es weiter nichts wäre, kann man jene Insekten organisirten Varbestoff nennen. Lebendiger Farbestoff, wie Ieder sagen würde und könnte, drückt das Nämliche aus, nur verssteckter."

den 7. Nov. 1806.

"Die Naturphilosophie construirt zuerst aus bem Lichte die Solidität und die Schwere. Den die Schwere constituirenden Kern des Erdförpers bilden die Metalle. Denmach müßte man sagen: die Metalle seven das solis dirte Licht und Darsteller der Schwere; daber auch ihr übriger Bezug zum Lichte theils durch ihren Glanz, theils durch die Farbe, die sie in ihrem regulinischen, frustallischen und falthaften Zustande bereits baben und noch annehmen."

ben 7. Nov. 1806.

,,Bücher werden jetzt nicht geschrieben, um gelesen zu werden, um sich daraus zu unterrichten und zu belehren, sondern um recensirt zu werden, damit man wieder darüber reden und meinen kann, so in's Unendliche fort\*).

Seitbem man bie Bücher recensirt, lieft sie fein Mensch außer bem Necensenten, und ber auch so so. Ge hat aber jest auch selten Jemand etwas Neues, Gigenes, Selbstgebachtes und Unterrichtendes, mit Liebe und Fleiß Ausgearbeitetes zu sagen und mitzutheilen, und so ist Gins des Andern werth."

ben 10. Mov. 1806.

"Qualis rex. talis grex paßt niemals mehr als jest, und miles gregarius versteht man jest, wovon es ausgeht.

Gs bemertte Jemand sehr gut, daß Napoleon in seinem Zimmer wie ein Löwe oder Tiger in seinem Käfig unruhig auf und abgeht und sich dreht."

ben 18. Mov. 1806.

[Die Menschen nehmen's einem fast übel, wenn man sich selbst nicht geradezu für einen Esel hält, gleichsam als müßte man mit dem, was einem die Natur gegeben, oder man sich selbst erworben hat, erst bei ihnen zu Lehn

<sup>\*)</sup> Bgl. G.'s Werfe Bt. I, S. 335 erfte Cpiftel.

geben, wenn es mas senn soll und von ihnen anerkannt werden.] Ugl. G.'s Werke Band II, 296 coll. 252.

den 17. Nov. 1806.

Palaopbron und Neoterpe ift ein plaftisches Gemalte. Gs fommt mir vor, wie eine febr gut colorirte Uguarellzeichnung, in Der tüchtigen Art wie Mevers aldobrandinische Sochzeit. Es bat etwas Starres, Bild= bauerisches, muß aber roch, als es bei ber Bergogin int Bimmer aufgeführt murbe, etwas febr Lebendiges, Beranfommendes gehabt baben. Das Ibeater erbrückte gemiffer= maßen bie Vorstellung burch Die Große bes Raums, wie Mever mit mir bemerfte. - Der Anoten wird barin auf das Natürlicofte gelöft. Es fam nur darauf an, die fra-Benbafte Umgebung los zu werben; wenn bie Sauptfiguren allein neben einander fteben, jo muffen fie fich gelten lafien, bas ift bie Vernunft felbft, bie bas will und thut. Gs ift wie gwischen ein paar Liebesleuten, Die einander nicht laffen fonnen, trot bem bag fie einander immer etwas vorzuwerfen baben, und Die im Angenblick ber Veriöbnung auch wirklich alles das, freilich nur auf furze Beit, ent= fernen, worüber fie fich zu beschweren baben.

ben 18. Nov. 1806.

"Der Freiheitsfinn und die Baterlandsliebe, die man aus den Alten zu schöpfen meint, wird in den meisten Leuten zur Frage. Was dort aus dem ganzen Zustand der

Mation, ibrer Jugend, ibrer Lage zu andern, ibrer Gultur bervorging, wird bei uns eine ungeschickte Nachabmung. Unier Leben führt uns nicht zur Absonderung und Erennung von andern Bölfern, vielmehr zu bem größten Bertebr; unfere burgerliche Griften; ift nicht bie ber 211ten ; wir leben auf ber einen Geite viel freier, ungebundener und nicht jo einseitig beschränft als die Alten, auf ber antern obne folche Uniprüche bes Staats an uns, baß wir eifersüchtig auf seine Belobnung zu fenn Ursache und Desmegen einen Patricieradel zu fouteniren batten. Der gange Gang unserer Gultur, ber driftlichen Religion felbit führt und zur Mittheilung, Gemeinmachung, Unterwürfig= feit und zu allen gesellschaftlichen Tugenden, wo man nachgiebt, gefällig ift, selbst mit Aufopferung ber Gefühle und Empfindungen, ja Rechte, die man im roben Natur= guftande baben fann. Gich ben Obern zu miberfeten, einem Sieger fibrrig und widerspenftig zu begegnen, barum weil und Griechisch und Lateinisch im Leibe fleckt, er aber von Diesen Dingen wenig ober nichts versteht, ift finbisch und abgeschmacht. Das ist Professorftolz, wie es Sand= wertsitolz, Bauernstolz und bergleichen giebt, ber seinen Inhaber ebenjo lächerlich macht, als er ihm ichabet."

Im Nov. 1806.

<sup>&</sup>quot;Den Berftandesphilosophen begegnet's und muß es begegnen, daß fie undeutlich aus gar zu großer Liebe zur Deutlichkeit schreiben. Indem fie für jede Enunciation

von dem Orte an, wo sie ins Rasonnement nadweisen wollen, von dem Orte an, wo sie ins Rasonnement eingreift, bis zu ihrem Ursprunge, auf welchem Wege wieder Anderes acheminirt und einläuft, gebt es ihnen, wie Dem, der einen Fluß von seiner Mündung an auswärts versolgt, und so immer auf einfallende Bäche und Flüßchen stößt, die sich wieder verzweigen, so daß er am Ende ganz vom Wege abkommt und in Deverticulis logirt. Beispiele geben Kant, auch Segel. Aristoteles ist noch mäßig mit seinen Denn's und zige. Sie weben eigentlich nicht den Teppich, sondern sie drößeln ihn auf und zieben Kaden aus; die Idealphilosophen sigen eigentlich am Studt, zetteln an und schießen ihr Schisschen durch. Manchmal reißt wohl ein Faden, oder es entstehen Rester, aber im Ganzen giebt's doch einen Teppich."

ben 20. Nov. 1806.

,, Der Streit, ob die männliche Schönbeit in ibrer Wollkommenbeit, oder die weibliche in ibrer Urt böber stebe, kann nur aus der größern oder geringern Unnäberung der männlichen oder der weiblichen dorm an die Idee gesschlichtet werden. Nun reicht die männliche aber mehr an die Idee, denn in ihr bört das Meale auf; des Mannes Bildung geht offenbar über die des Weibes binaus und ift keineswegs die vorletzte Stufe 20.11

[Das Uebrige von Zwed und Bestimmung beider Geichlechter und bemgemäßem Körperbau ging zu weit in bas

Phonologisch-Unatomische, als baf es bier ausgesprochen werden könnte.]

ben 22. Nov. 1806.

Man kann einen Geift, over ven Geift vielmehr, recht treffent unter bem Bilve bes Auges symbolisiren, wenn man sich ihn als Auge benkt, bas rings berum um seine Are schaut. Wir seben nur immer im Halbzirkel, wenn er nicht zu groß ist und auch nicht zu klein. Nun barf man sich nur imaginiren, baß man ringsum schauen könnte. Die Functionen bes Auges sind selbst so etwas Geistiges, weil garkeine körperliche Verührung zu benken ist.

Im Movember 1806.

,, Es wird bald Poesse obne Poesse geben, eine mahre noingez, wo die Gegenstände es nochoet, in der Mach e sind, eine gemach te Poesse. Die Dichter heißen dann so, wie sichon Moris spaßte, a spissando, densando, vom Dichtmachen, weil sie Alles zusammendrängen, und tommen mir dann vor, wie eine Art Wurstmacher, die in den sechssüßigen Darm des Gerameters oder Trimeters ihre Wort = und Sylbenfülle stopfen."

<sup>,,</sup> Die Stelle aus Delille's l'Imagination [Chant IV, p. 224.], welche den Gindruck der Berödung von Berfailles schildert, ist poetisch durch den Gegenstand, und die rhetorisch energische Bebandlung, welche die Franzosen ihren

Poeffen geben, thut hier gut und ift an ibrer Stelle. Wie aber ba, wo ber Mann fich im Gegenstand vergreift und biesen 2420005 (Farbenkaften) an unrechten Stellen aussichmiert! "

Im Nevember 1806.

"Die Weiber baben bas Gigene, bag fie bas Gertige gu ibren Absichten verarbeiten und verbrauchen. Das 28iffen, Die Erfahrung des Mannes nehmen fie als ein Gertiges und ichmucken nich und Underes bamit. Nicht Die Raupe zu erzieben, bas Cocon abzuhaspeln, Die Seite 311 Spinnen, zu färben und zu appretiren, sondern sie zu Blumen zu verfticken ober in ichon gewebtem Stoffe fich Damit zu puten, ift im allegorischen Ginne Diefes Bilbes ihre Sache. Daber folgen fie bem Manne nicht in seiner Deduction und Conftruction, ob fie ibnen ichon manchmal artig portommen fann, sondern sie balten sich an das Refultat; und wenn fie ibm auch folgen, fo fonnen fie ibm boch darin nicht nachabmen und es in anderem Falle wieder jo machen. Der Mann ichafft und erwirbt, Die Frau verwendet's : bas ift auch im intellectuellen Ginne Das Gefet, unter tem beide Raturen fteben. Daber muß man einer Grau bas Gertige geben; und aus eben biefer Urfache find fie bas wünschenswertbeste Auditerium \*) für einen Dogmatifer, ber nur Geift genug bat, bas, mas

<sup>\*)</sup> Bgl. Mittheil. Bb. 1, S. 428.

er ibnen fagt, angenehm und finnlich ergreifend zu sagen. Das Positive lieben sie in diesem Falle, solche Undulisten sie auch in andern Nücksichten sewn mögen."

ben 23. Nov. 1806.

"Dbgleich bie Ratur einen bestimmten Gtat bat, von dem fie zweckmäßig ibre Ausgaben bestreitet, so geht bie Einnahme boch nicht fo genau in ber Alusgabe auf, baß nicht Etwas übrig bliebe, welches fie gleichsam zur Bierbe verwendet. Die Natur, um zum Menschen zu gelangen, fübrt ein langes Pralubium auf\*) von Wegen und Bestalten, benen noch gar febr viel zum Menschen fehlt \*\*). In Jedem aber ift eine Tendeng zu einem Undern, was über ibm ift, ersichtlich. Die Thiere tragen gleichsam bas, mas bernach bie Menschenbildung giebt, recht zierlich und idon geordnet als Edmud, gujammengepactt in ben un= verbaltnigmäßigen Organen, als ba find Borner, lange Edweise, Mabnen u. f. w., welches Alles beim Menichen wegfällt, ber schmucklos, burch sich selbst schön und in fich felbst fcon, vollendet bastebt; ber Alles, mas er bat, auch ist, wo Gebrauch, Nugen, Nothwendigkeit und Schönbeit alles Gins ift und zu Ginem ftimmt. Da beim Menschen nichts lleberftuffiges ift, jo fann er auch

<sup>\*)</sup> Leiter nennt es G. unter bem 19. Marg 1807.

<sup>&</sup>quot;) Vgl. Faust II. Thl. S. 168, 171.

nichts entbebren und verlieren, und mas er verliert, kann er beswegen auch nicht erfeten (Gaare und Nägel ausgesnommen und die geringe Reproductionsfraft in Nückficht auf Gaut, Tleifch und Unochen), dagegen bei den Thieren, und je niedriger die Thiere steben, die Reproductionsfraft ebenso wie die Zeugungsfraft größer ift. Die Reproductionsfraft ist nur eine unabgelöste Zeugung, und umgekehrt."

ben 2. Dec. 1806.

,, Wenn die Natur einen bestimmten (stat für die genera der organischen Wesen bat, demzufolge sie eine starfe Aussgabe durch eine Ersparnis wieder compensiren muß, so bat sie ibn wahrscheinlich auch bei den Individuen. Um nur vom Menschen zu reden, so icheinen die starken Aussgaben an gewissen Theilen der Organisation gewisse Schwächen an anderen nach sich zu ziehen. Und auf dieser Lässigkeit, auf dieser Balancirung, scheint es, beruht alle Verschiedenheit der Bildung, und nur auf diesem Wege dürfte Galls Theorie zu begründen senn."

Im December 1806.

,, Man kann die Pbalangen (Birbel im Mücken und fonft) als die Anoten anseben bei ben Pflanzen. Wie bie Bflanze von Anoten zu Anoten wächft, so die Organisation ber Thiere. Die Anochen ber Arme und Beine sind auch nichts anderes als größere Anoten ober Phalangen.

Von Gins fängt's an, geht im Vorderarm und im Unterichenkel in zwei, bann in drei, vier, fünf über 10.11\*).

<sup>&</sup>quot;) Nach ber burch Dr. (Sall's Anwesenheit im Jahr 1806 angeregten Wiederaufnabme feiner betanischen und ofteelegifden Untersuchungen pflegte Goethe fich mit feinen Kamiliaren, dem jungern Bogt in Jena (jetigem Web .= Sofrath) und mir, barüber in vertraulichen Gesprächen zu ergeben, aus denen fich in nachfolgenden Aphorismen Manches erhalten bat, und namentlich bei Ertlarung bes Thiertypus ben Ediatel ale aus brei Rücken = wir beln gebildet angujprechen [ @. Bt. L, @. 97; it. Bt. LV, S. 193.], wie er Bo. XXII, S. 6 und 7 felbft erzählt und fich Dabei auf unfer beiter Zenanif ale noch Lebenber beruft. Wir freuten und im Stillen tiefer fruchtbaren efoterischen Bebre, muß= ten aber balt nicht wenig erstaunen, als ein afaremisches Pro= gramm im September 1807 eben biefe ,, Bebentung ber Scharelfnochen" in feltjam paradoren Ausbrucken gebruckt gu lefen gab, wenach gulest ber gange Die nich nur ein Birbel= fno den fenn follte. Mit Diefer Radricht eilten wir fogleich gu (3., ter und aber nur Stillidmeigen auferlegte, ebichen Die Driginalitat, ja auch nur Prioritat Diefer Bebauptung uns problematifch ichien und es mir wenigstens hochst wunderbar verfam, tag bem Brogrammichreiber, gerade fo wie Goethen, aus einem zerichlagenen Schaf= eter Schöpfenfchabel [Bo. L, 3. 97; it. Br. LV, 3. 193. | Die Diffenbarung einer felden Rne= dentreifaltigfeit geworden fenn follte. Als hatte nicht jeder andere Thier= over Menschenschadel bagu bienen fonnen, ja fchon bie Ana= logie der Pflanzenmetamorphofe auf eine folde Recapitulation oder Refumé fuhren muffen. Dech: aliter utimur propriis, aliter commodatis, longeque interesse manifestum est possideat quis quae profert, an mutuetur. Genug, wir schwiegen bis auf ten beutigen Tag, und G. felbit, obichen im Innersten verlett, begnügte fich fraterbin in fleinen Auffaten, wie ,, Dete ore

3m December 1806.

[Der Menich icheint bas Sensorium commune ber Natur zu jenn. Nicht Jeber in gleichem Maße, obgleich Alle Bieles, sehr Bieles gleichmäßig inne werden. Aber im böchsten, größten Menichen fommt bie Natur sich selbst zum Bewußtiebn, und sie empfindet und denkt, was zu allen Zeiten ist und geleistet wird.

Gleichwohl kann nich Jever nur als ein Organ ansiehen, und man muß eine Gesammt. Empfindung aller dieser einzelnen Organe zu einer einzigen Wahrnehmung vorausseigen und diese der Gottheit beilegen. Gin solcher geistiger Zusammenbang findet gewiß auch statt, aber der Ginzelne kann ihn nicht mahrnehmen, eben weil er ein Einzelner ift.]

bes literarischen himmels" [Br. 1., 3. 113.] desgleichen "Erfinden und Entde den" [ebr. 3. 163.] nur im Allgemeinen auf das in der Gelehrtenwelt, zumal in Deutschland, nicht feltene Berfemmen von Anticivation und Praeccupation, Peneß und Uiurpation anzuspielen, aber dech zulest auch bier mit einem ausgleichenden verschnenden Friedenswert abzuschließen [Bd. LX, 3. 218.]

Die Sache läßt nich ubrigens mit bem befannten Newton-Leibnigischen Streit über Prieritat ber Ernnbung ber Differenzialrechnung vergleichen; mechte fie nur auch se unvarteifsch, wie noch jungfibin biefe, und zwar ven Ausländern, zur Gbre bes größten Deutschen entschieden werden! Siebe Gubrauer Leben Leibnigens.

3m December 1806.

"Die Farbe zeigt eine Polarität, fie orobirt und Desorvbirt, und wird es: beides Ericbeinungen wie bei Magnet und Glectricität. Sollte bie Farbe nicht eine nur für ben Ginn bes Muges erfolgente Gricheinungsweise eines und beffelben Entis fenn, bas fich balt als Magnetismus, balt als Glectricitat, balt als Chemismus zeigt? Sollte nicht beim Erscheinen ber prismatischen Ränder gleichsam eine Drobation und Desorvotation bes Lichtes burch bas Medium bes brechenden Mittels und auf Unlag beffen vorgeben? Daß alio bas Prisma nur fur ben Ginn bes Augest bate, mas bei bem Galvanismus bie beiben Drabte im Baffer thun, eine Berietung bes Lichts bervorbringen. Glectricität mird ja febr leicht für Die tactische Empfindung als Galvanismus erregt, warum nicht eben jo leicht für Die Empfindung des Auges burch bas prismatische Me= bium als Warbe? "

[Das humoriftische läßt bie Widersprüche, welche die Vernunft lösen sollte, burch ben Verstand noch mehr herausbeben; sie läßt bas Näthsel ungelöst und vermehrt es noch, indem sie sich daran erfreut. Die Vernunft hat sich selbst zum Vesten. Es ist ein Spaß, ben sie sich macht, indem sie bem Verstande preisgiebt, mas sie eigentlich lösen und somit aufbeben sollte. Es ist eine Art von Ironie.] ,, Bon einem König in Spanien (es war Alfons ber Weise von Castilien) erzählt man, er habe die Welt besser machen wollen als Gott in sieben Tagen. Dies sev aber nur in Bezug auf das damalige ptolemäische Weltsoftem und bessen sehr verwickelte Planetenbahn gesagt und keine Bladphemie."

Gin Gegenstück ist die Anekote, die mir Goethe erzählte. Fürst Putiatin, ein bekannter Sonderling, babe einmal gesagt: "wenn Er Gott gewesen ware und bätte gewußt, daß ein Stück, wie Schillers Räuber, in der Welt aufkommen würde, er bätte die Welt nicht geschaffen." — Gin fast äbnliches Gegenstück ist G.'s ärgerlicher Austuf bei dem Pfarrer von Sesenbeim: "die Rbeinschnacken allein könnten ibn von dem Gedanken abbringen, als babe ein guter und weiser Gott die Welt erschaffen." [Br. XXVI, S. 30.] So entdeckte Hofrath Husgen "auch in Gott Febler", wie G. von ihm erzählt. [Br. XXIV, S. 256.] Und Based ow pflegte im Born zu sagen: "Benn ein Gott im Himmel wäre, so müßte er einen Kerl, wie der und der ist, erschlagen baben."

<sup>&</sup>quot;Der Polutheismus bauert immer fort. Statt ber Götter, ftatt ber Beiligen erfennt man Die besonderen Wirfungen ber Zwölf: Dadhte, ber Sieben : Schläfer,

Beter und Baul u. a. m., fatt Gott allein bie Gbre gu geben "".

"— Alles was Mrinungen über bie Dinge find, gebört bem Individuum an, und wir wissen nur zu sehr, daß bie Neberzeugung nicht von der Einsicht, sondern von dem Willen abhängt; daß Niemand etwas begreift, als was ibm gemäß ist und was er deswegen zugeben mag\*\*). Im Wissen wie im Sandeln entscheidet das Borurtbeil \*\*\*) Alles, und das Borurtheil, wie sein Name wohl bezeichnet, ist ein Urtbeil vor der Untersuchung. Es ist eine Bejahung oder Berneinung dessen, was unsere Natur anspricht oder ihr widerspricht; es ist ein freudiger Trieb unseres lebendigen Wesens nach dem Wahren wie nach dem Falschen, nach Allem, was wir mit uns im Einklang fühlen" 1c.

<sup>\*)</sup> La gré de l'espérance, au gré de la terreur (l'homme) adore — je l'ai dit — ce qu'il craint, ce qu'il aime et tout est Dieu pour l'homme, excepté Dieu lui même.

De lille Imagination chant. VIII.

<sup>&</sup>quot;) Cf. nil rectum nisi quod placuit sibi, ducunt. Horat. Epist. II. 1, 83. ,, — Man begreift nur, was man felbft macben fann, und man faßt nur, was man felbft berverbringen fann." G. an 3. Nr. 41, S. 107.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Bo. XLIX, 79. "Die Borurtheile beruben auf tem jedesmaligen Charafter der Menichen, baber find fie, mit dem Zuftand innig vereinigt, gang unüberwindlich. Weber Gvistenz, nech Berftand, nech Bernunft haben ben mindeften Einfluß barauf."

,,68 giebt feine Individuen. Alle Individuen find auch Genera: nämlich dieses Individuum oder jenes, welsches du willst, ift Repräsentant einer ganzen Gattung. Die Natur schafft nicht ein einzelnes Ginziges. Sie ist ein Ginziges, sie ift Gine, aber das Ginzelne ist oft, viel, in Menge, zahllos vorhanden."

"Jeder Jerthum ift eine Falichbeit, und zwar gegen und selbst. Die Vernunft fann nicht irren, denn sie ist ja die oberste Ginsicht. Sollte diese in je einem Augenblicke seblen können, wie möchte sie die oberste Ginsicht fenn und wie wäre man versichert, daß sie sich nicht immer irrte?

Es fällt also blos auf bas unterfie Seelenvermögen, auf die Leidenschaft, welche an üch auch nicht irrt, aber in diesem Falle die Vernunft übereilt, daß sie connivirt, wenn jene den Entschluß macht.

So ift es auch in der Liebe und überall in dem Leben. In der Liebe ift man oftmals falich, denn man connivirt gegen die Unvollkommenbeiten des Andern und erhebt ne zu Tugenden, dagegen man im Saf viel flarer nebt."

ben 13. Dec. 1806.

[,, Der Menich ift eine Camera obieura, in welche die Welt ihre Bilver wirft. Wie nun bas Auge, wenn ihm eine Farbe gereicht wird, gleich von Gegensas berselben aus fich jelbit anklingt, so fint die Geranken innere An-

tlänge bieser äußern eingeworsenen Erscheinungen. Dem ver Gevanke ist ja nichts als Bild und die Summe von Bildern; und zwar verwandelt sich, was Libration für das Auge war, in Vibration für das Obr, oder Licht und Farbe gebt in Jon über und wird Wort; Wort ist Jonbild, ein abklingendes Vild. Wie das memnonische Bild vom Lichtstrabl getroffen tonte, so tont der Mensch, wenn die Strablen der äußern Welt in seine Seele dringen (1)\*).

<sup>&#</sup>x27;) [Wenn bereits Burfinje und Goethe [Bd. L, 25 ff.] bie im Auge nich bilbenben Giguren ber fogenannten Blenbungebilber mit ben Chladnischen Rlangfiguren, als einem Anglogen, in Ber= bindung brachten, fo burften fich nunmehr wohl auch bie burch Berrichtung bes Daguerreotype gewonnenen Bilber und beren Bezug auf die Umfehrung von Bell und Dunkel im fcmargen und weißen Rreug ber entoptischen Farten in Berbindung bringen laffen mit bem Brocef bed Sehen & überhaupt, b. h. mit ben querft in's Draan (Menhaut) bringenben, bann gleichfam auf ber Tafel bes Bebachtniffes haftenden und burch bie Ginbildungefraft wieberherstellbaren Bildern ber außern Welt. Comit burften auch bie Itole bes Democrit allererft qu einem beffern Berftanbnig als bieber, ja zur Anerfennung einer genialen Berahnung, wie bas Meußere ju einem Inneren werden fonne (,,benn mas außen, ift auch innen"), gebracht werben. Ueberhaupt mochte noch manche andere une traumerisch bauchtenbe Borftellung ber Alten, wie 3. B. Des Empedocles Urringe, Des Epieure Atome n. a. m., richtig verftanben, zu einiger Geltung und Ghre gelangen, wenigstens gu ber, bie wir unfern Doleculen und Blaschen erweifen.]

ben 13. Dec. 1806.

,, Der Krieg ift in Wahrheit eine Krantheit, wo die Gafte, die gur Gesundheit und Erhaltung bienen, nur verwendet werden, um ein Fremdes, der Natur Ungemäßes, zu nähren."

ben 24. Dec. 1806.

[Goethe munichte einmal die Frage: ob ein nüglicher Irrthum, eine nügliche Lüge einer schädlichen Wahrheit vorzuziehen sen, in einer Fabel zu behandeln. Ich soll ibn daran erinnern, wiewohl sie in der Iphigenie schon durchgeführt sen. Während Drest und Polades ihre Zwecke durch Lug und Trug zu erreichen streben, sucht sie auf ihre Weise durch die Wahrheit dabin zu gelangen.]

G. habe nur brei Arten, fein Urtbeil zu außern, indem er lobe, oder schweige, oder schelte.

ben 30. Dec. 1806.

Bei Ifflands Allmanach für's Theater.

Auf meine Bemerkung, raß bie Deutschen ben Franz Moor nicht los werden könnten, erwiederte G., daß Iffland ibn in seiner Jugend gut gespielt babe, und weil er ibn nicht losgeben wolle, ibn nun in das Würdige ziebe, einen Richard aus ibm mache ic. Was es benn aber belfe, Gine grelle Figur abzudämpfen, wenn die übrigen es noch blieben, ja nur stärker bervorträten?

Schillers Intention, als Mann von Genie, jew vielmehr geweien, in diesem fragenhaften Stücke auch einen fragensbaften Teufel auftreten zu lassen, der die andern überstrumpse. —— Aber nun beschneiden sie ihm die Krallen, und da foll est ein würdiger Hundsfott werden, damit ihn ein würdiger Mann spieslen könne".).

"Der Charafter, b. b. bie Mijchung ber ersten menichlichen Grundtriebe, ber Selbsterbaltung, ber Selbstickänung ic. ist bas, wovon auch bie Ausbildung ber übrigen Seelenfrafte ausgeht und worauf sie rubt.

Die Franzosen baben die sen Verstand, weil sie die sen Charafter haben; es ist nur die ser Verstand und kein anderer.

Aus ihrem Charafter geht es hervor, daß sie die Welt bezwingen, nicht aus ihrem Verstande; denn ihr Berstand hat schon die Farbe ihres Charafters und redet blos ihren ursprünglichen Tendenzen und Neigungen das Wort. Das Gigennügige, das Habsüchtige, das Alles sich Aneignende, Fremdes Ausschließende, dieses bestimmt sie mehr, als was nicht so ist. Wenn nun eine ganze Nation so ist, muß sie ja die Welt gewinnen."

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bb. XLIX, S. 177. Gine ähnliche Humanifirung hatte man mit ber Laby Macheth ver. S. Mitth. Bb. II, 654.

ben 14. Jan. 1807.

,, Die mathematischen Formeln außer ihrer Sphäre, D. h. bem Räumlichen, angewendet, find völlig ftarr und leblos, und ein folches Verfahren böchst ungeschickt. Gleichwohl berrscht in der Welt der von den Mathemazitikern unterhaltene Wahn, daß in der Mathematit allein bas Heil zu finden sew, da sie doch, wie jedes Organ, unzulänglich gegen bas All ist. Denn jedes Organ ift specifisch und für bas Specifische."

[Die weitere Ansschrung giebt G. in Br. 1. ,, uber Mathes matif und beren Migbrauch ", desgl. ,, Ferneres uber Mathemastif und Mathematifer."]

ben 3. Febr. 1807.

,, Die Reflerion führt barum is leicht auf i Unrichtige, auf & Faliche, weil fic eine einzelne Ericheinung, eine Ginzelheit, ein Jedesmaliges zur Idecerbeben möchte, aus der fie Alles ableite; mit einem Worte, weil es eine partielle Hopotheie ift. 3. E. wenn man fagt: ,, Jeder handele aus Gigennug." — ,, Die Liebe fer nur Selbstziucht." — Als wenn die Ratur nicht so eingerichtet wäre, daß die Zwecke des Ginzelnen dem Ganzen nicht widerziprechen, ja sogar zu seiner Erhaltung dienen; als wenn obne Motive eiwaß geschehen könnte, und als wenn diese Motive außerhalb des handelnden Wesens liegen könnten und nicht vielmehr im Innersten desselben; ja. als wenn ich die Wohlfahrt des Andern befördern könnte, ohne daß

sie auf mich inundirte, keineswegs mit meinem Verluft, mit meiner Aufopferung, welche nicht immer dazu erfors dert wird, und welches nur in gewissen Fällen gescheben kann.

Wäre es wahr, daß Jeder nur aus und zu seinem Vortheil handle, so würde einmal folgen, daß, wenn ich zu meinem Abbruch, Nachtheil, Detriment handelte, ich erst die Wohlsahrt des Andern beförderte, welches absurd ist. Ferner, daß, wenn ich dem Andern Schaden thäte, wenn ich in Zorn gegen ihn auswallte und ihn schlüge oder derzl., daß ich alsbann zu meinem Vortheil, für mein Interesse handelte, welches ebenso absurd ist. Man unterscheidet hier nicht die Auswallung, die Regung der Natur, die in jedem Einzelnen den Mittelpunkt vom Ganzen aufschlagen will."

,, Außerordentliche Menschen, wie Napoleon, treten aus der Moralität heraus. Sie wirken zuletzt wie physische Ursachen, wie Teuer und Wasser."

,, Ja schon Jeder, der aus der Subordination heraustritt — denn die ist das Moralische — ist insofern unmoralisch."

,, Wer von seinem Verstande zum Schaben Underer Gebrauch macht, ober diese auch nur baburch einschränkt, ift insofern unmoralisch."

"Zede Augend übt Gewalt aus, wie auch jede Idee, die in die Welt tritt, ansangs twannisch wirft." Wgl. XLIX, 40 und talia habent virtutes, ut per vim possideantur. Seneca.

ben 19. März 1807.

,, Die Natur kann zu Allem, was sie machen will, nur in einer Folge gelangen. Sie macht keine Sprünge. Sie könnte z. E. kein Pierr machen, wenn nicht alle übrisgen Thiere voraufgingen, auf venen sie wie auf einer Leiter\*) bis zur Structur des Pierres beransteigt. So ist immer Gines um Alles, Alles um Gines willen da, weil ja eben das Eine auch das Alles ist. Die Natur, so mannichfaltig sie erscheint, ist doch immer ein Eines, eine Einheit, und so muß, wenn sie sich theilweise manisfestirt, alles Nebrige diesem zur Grundlage dienen, dieses in dem Nebrigen Zusammenbang baben."

ben 11. Mai 1807.

[Die Farben, insonderheit die physiologischen und fich fordernden, find mir ein gutes Sombol für allen Gegensfas. Alles was gedacht wird, wird mit und durch seinen Gegensaß, und man hat, wenn man auf fich Acht giebt, wohl die Vorstellung vom Gegentbeil, aber man sest sie nicht in's Wert. Das ist gleichsam die gesorderte Farbe, die

<sup>\*)</sup> Langes Pralubium bieg es oben, unter b. 20. Nov. 1806.

Scheinfarbe, welche ichwächer ift als die fordernde. In der Liebe der Geschlechter fordert eins vom andern das, was es selbst gleichsam nur potentia bat, in der Borstellung, in der Abnung, nicht actu. Der Mann wird von der Milde und Sanstmuth, ja Schwäche des Weibes angezogen, als von seinem Gegensau, wovon er eine Borstellung, eine Abnung bat; er fann und mag ibn aber nicht leisten, und se umgekehrt. Das Weib fordert vom Manne das, was sie selbst nicht leistet, aber als zur Totalität gehörig bei ibm voraussent. Nicht das Gleiche, nicht dasselbe zieht sich an, nicht der Nordpol den Nordpol, sondern das Ungleiche, das Andere, der Nord den Süd, der Süd den Nord ze.

Jena, ben 21. Mai 1807.

,, Neber Die Eitelkeit." Man muge fich jest in der Gesellschaft Die Eitelkeit auf, badurch gehe Die Gesellschaft zu Grunde; benn nun würden die Ginen blos paiw, indem nedachten: wenn ich die angenehmen Gigensschaften, die ich benge, nicht zeigen foll, so will ich thun, als hatte ich gar keine, und nun paffen ne ben Andern auf; badurch bemächtigt fich gerade ber Schlechteste ber Gesellschaft, ber breift genug ift."

<sup>,,</sup> Die Welt ift wie ein Strom, ber in seinem Bette fortläuft, balt bier balt ba zufällig Sandbanke ansest und von biesen wieder zu einem andern Wege genötbigt

wird. Das gebt Alles fo hübid, und bequem und nach und nach; bagegen bie Wafferbaumeister eine große Noth haben, wenn sie biefem Wesen entgegenarbeiten wollen "").

,, Man ift sebr übel dran, daß man den Aerzten nicht recht vertraut und doch ohne sie sich gar nicht zu belsen weiß."

,, Wir find nicht darauf eingerichtet, das Leben zu verlassen, wenn es nichts mehr werth ist, und da muß derjenige immer noch gepriesen werden, der es als erträgelich haltbar verspricht."

,, Niemals werde ein großer Gerr von einer Sache schlechter unterrichtet, als wenn er sich selbst an den Ort begebe, um sich zu unterrichten."

ben 24. Juli 1807.

,, Die Bildung wird zwar von einem Wege (in's Holz) angefangen, aber auf ihm nicht vollendet. Einseitige Viloung ist feine Viloung. Man muß zwar von Ginem Bunfte aus:, aber nach mehreren Seiten hingeben. Es mag gleichviel seyn, ob man seine Viloung von der mathematischen, oder philologischen oder fünstlerischen Seite her hat, wenn man sie nur bat; sie fann aber in diesen

<sup>\*)</sup> G. fprach biefes aus eigener Erfahrung mit ben Bafferbausten an ber Saale und im Mühlthal bei Jona.

Wiffenichaften allein nicht besteben. Die Wissenschaften einzeln sind gleichsam nur die Sinne, mit benen wir den Gegenständen Face machen; die Philosophie oder die Wissenichaft der Wissenichaften ist der sensus communis. Aber so wie es lächerlich wäre, wenn einer das Seben durch das Hören, das Hören durch das Seben compensiven und ersehen wollte, sich bemübte, die Tone zu seben statt zu bören: so ist es lächerlich, durch Mathematif die übrigen Erkenntnisarten zu compensiven und vice versa, so in allen übrigen; oder es wird eine Phantasterei. Daber giebt es jest so manche Phantasten, die obne positive Kenntnisse durch phantastische Combination dessen, was von jenen öffentlich verlautet, sich das Unseben tieser Einsicht in das Wesen einer jeden zu geben wissen. Exempla sunt odiosa."

ben 27. Juli 1807.

"Das Qualitative foll nichts seen, sondern allein bas Quantitative? —

Beides find ja nur Worte, und es ist die Frage, mas bamit gemeint seb.

In das Quantitative eine Wiederholung, Zusammenreibung des Einerleien oder des Berichiedenen! Des Ginerleien nicht, denn es giebt eigentlich keine Doubletten von etwas; also des Verschiedenen, und die Verschiedenbeit, daß nämlich Eins nicht das Andere ift, beift man ja seine Qualität. Und wo fängt benn das Quantitative an? Womit ihr anhebt, das Eins oder das Erfte, ist ja selbst wieder in's Unendliche theilbar und folglich auch schon zusammensgesett. Ihr sest also schon eine Quantität als Einbeit oder als Erstes voraus."

Carlebad, ben 1. Aug. 1807.

,, Ich bin einer von den gutwilligen Lefern, die das Brod des Antors mit der Butter gut en Willens übersftreichen\*) und so die Lücken zukleben, wenn sie nicht gar zu groß sind. Ein Anderer ist das Brod trocken und da kann er freilich sonderbare Dinge erzählen von dem, wie es ihm geschmeckt."

,, Die driftlichen Tugenden find architeftonisch, fie find leidend, tragend. Sie find wie die Testungswerfe, die den unendlichen Kanonendonner auf und gegen sich auße halten muffen."

,, Es find narrische Specificationen (Begriffe): Seisbenthum, Judenthum, Chriftenthum! — Juden giebt es unter ben Geiden: Die Bucherer; Chriften unter ben Beiden: Die Etoifer; Beiden unter ben Chriften: Die Lebemenschen."

<sup>\*)</sup> Der große Leibnig war in bemfelben Falle. C. Mittheil. I, C. 311. Non enim judicant qui maligne leguet.

"In tem Protestantismus trat an bie Stelle ber guten Berte Sentimentalität."

ben 2. August 1807.

Alle Philosophie über bie Natur bleibt boch nur Unthropomorphismus, b. b. ber Menich, Gins mit nich selbst, theilt Allem, was er nicht ift, biese Ginbeit mit, zieht es in die seinige berein, macht es mit nich selbst eins.

Um bie Natur zu erkennen, mußte er fie felbst fenn. Was er von ber Natur ausspricht, bas ist etwas, b. b. es ist etwas Reales, es ist ein Wirkliches, nämlich in Bezug auf ibn. Uber was er ausspricht, bas ist nicht Alles, es ist nicht bie Natur alle, er spricht nicht bie Totalität berselben aus.

Wir mögen an der Natur beobachten, meisen, rechnen, wägen ze. wie wir wollen, es ist doch nur unser Maaß und Gewicht, wie der Mensch das Maaß der Dinge
ist. Das Maaß könnte größer oder fleiner sen, es ließe
sich mehr oder weniger damit abmessen, aber das Stück,
das Gewebe bleibt nach wie vor, was es ist, und nichts
weiter von ihm als seine Lusdehnung in Bezug auf den
Menschen ist durch jene Operation ausgesprochen. Mit
Duodecimals oder Decimalmaaß wird nichts von der sons
stigen anderweitigen Natur des Dinges ausgesprochen.

<sup>&</sup>quot;Der Mann foll gehorden, bas Weib foll bienen. Beibe ftreben nach ber herrichaft. Jener erreicht fie burch

Geborchen, diese durch Dienen. Geborchen ift dieto audientem esse: dienen beißt zuwerkommen. Jedes Geschlecht verlangt von dem andern, was es selbst leistet, und ersteut sich dann erst: der Mann, wenn ibm das Weib gehorcht (was er selbst thut und thun muß); das Weib, wenn ibr der Mann dient, zuworkommt, ausmerksam, galant und wie es beißen mag ist. So tauschen sie in der Liebe ibre Rollen um: der Mann dient, um zu herrschen, das Weib gehorcht, um zu herrschen."

ben 13. August 1807.

"Die Femmes auteurs fassen die Männer nur unter der Form des Liebbabers auf und stellen fie dar; baber alle Beleben in weiblichen Schriften die Kartenmannsfigur machen."

"Coquetterie-Egoismus in der Form ber Echonheit."

6. bemerkte bei ber Abam Müllerichen Borlefung über bie spanische Boeffe und seinem Lobe von Schlegel's Uebersegung bes Calberon: fie jes bennoch nur ein ausgestopfter Fasan gegen einen wirtlichen (lebenbigen), aber ein gut ausgestopfter."

ben 19. Cept. 1807.

"Die menichliche Natur icheint eine völlige Refignation nicht allzulange ertragen zu können \*). Die hoffnung

<sup>\*)</sup> Bgl. oben ben Brief an Abam Muller vom 28. Auguft 1807.

muß wieder eintreten und dann tommt auch sogleich die Thätigkeit wieder, durch welche, wenn man es genau bes fiebt, die Hoffnung in jedem Augenblick realisirt wird."

In biesem Sinn habe er bas Vorspiel zu Erbff: nung bes Iheaters geschrieben [S. Werfe Bo. XI, S. 253.], wo er Gewalt und Vertilgung, Flucht und Verzweiftung, Macht und Schut, Friede und wiederherstellende Freude lakonisch vorgeführt habe\*)."

ben 26. Cept. 1807.

"Bernunfteultur haben am Ende einzig nur die Frommen. Bei andern \*\*) gewinnt zulett der Verstand doch die Oberhand, daß man das Göchste zu irdischen Zwecken benut. Gine sinnlich-verständige Gultur, wie z. G. Wedg-woods, ift auch schätzbar und schätzbarer als diese."

ben 1. Oct. 1807.

"Die nordbeutschen Boessen, insonderheit die moralischen Lieder, kommen mir vor wie die resormirten Kirchen, die auch ohne Bilder sind."

"Der Mensch ift wie eine Republik oder vielmehr wie ein Kriegsheer. Sand, Tuß und alle Gliedmaßen dienen und helfen zu dem Zwecke, den sich das Saupt vorgesetzt

<sup>&#</sup>x27;) Es ward ben 19. Sept. 1807 aufgeführt.

<sup>&</sup>quot;) S. Bb. XXVI, 296.

bat, und ermüden nicht, bescelt von der Vorstellung bes Zwecks; barum nennen es auch bie Alten bas igenorezov.

Aber bas Grenouzov muß auch Die Ginficht haben, und ben Solvaten bie gehörige Erholung laffen.

An den Franzosen sieht man recht die Zusammenwirkung von Geist und Leib, die ganze Armee ist ein Mensch, der feine Anstrengung, feine Ermattung und nichts scheut.

Das Ganze ift ein großer Riefe, bem vielleicht bie und ba ein Finger oder eine Gand verloren gebt, oder ein Bein u. i. w. abgeschoffen wird, baser wieder Fierabras erseht, aber ben Kopf verliert er nie."

Jena, ben 25. Dov. 1807.

"Bas die Menschen bei ihren Unternehmungen nicht in Unschlag bringen und nicht bringen können, und was da, wo ihre Größe am herrlichsten erscheinen sollte, am auffallendsten waltet — der Zufall nachber von ihnen genannt, — das ift eben Gott, der hier unmittelbar mit seiner Allmacht eintritt und sich durch das Geringsfügigste verherrlicht\*).

Die Alten empfahlen sich in solchen Umständen den Göttern und ber rezz, auch unsere beutschen Vorfahren

<sup>&#</sup>x27;) Seilicet est aliud quod nos cogatque majus et in proprias ducat mortalia leges. Bgl. unter dem 23. Mårz 1809.

ver göttlichen Macht und Güte. Quod Deus bene vertat! Bal. Mittheil. Bb. II, S. 707.]

Jena, ben 6. Dec. 1807.

"Zo wie etwas ausgesprochen wird, sogleich wird ibm auch widersprochen, wie der Ion gleich sein Echo bat.

Seitem man die dunkeln Empfindungen und Ahnungen des unendlichen Zusammenhangs der Geister- und Körperwelt (Mostik) allgemeiner und öffentlich auszusprechen aufängt, ist Keiner, der nicht das in Worten bestritte, was er in Empfindung und Ahnung gelebt und geleistet hat.

Die sublimirten Gefühle ber Liebe ausgesprochen erregen den Widerspruch aller nicht so Gesinnten. "Das
ist Ueberspannung, frankhastes Wesen" — heißt es ba.
Alls wenn Ueberspannung, Krankbeit nicht auch ein Zustand der Natur wäre! Die sogenannte Gesundheit kann
nur im Gleichgewicht entgegengesetzter Kräste bestehen, wie
das Ausbeben derselben entsteht und besteht nur aus einem
Worwalten der einen über die andern; so daß der Zustand
hoperschenisch und asthenisch heißen würde, wenn man
stennisch als das Harmonische (als die Indisserenz) segen
wollte."

Im Januar 1808.

"Turch bas jest in Deutschland allgemein verbreitete Interesse an Kunft und Poesse wird werer für Diese beiden, noch für die Ericeinung eines originalen und erften und einzigen Meisterwerks etwas gewonnen. Der Kunft: Genius producirt zu allen Zeiten, in mehr oder minder gesichmeidigem Stoff, wie die Borwelt Homer, Neicholos, Sophotles, Dante, Ariost, Calveron und Shakeiveare gesehen bat [die Mitwelt Goeibe und Schiller]; es ist nur vies der Unterschied, daß jest auch die Mittelmäßigskeit und die secondären Figuren dran kommen und alle untern Kunsteigenschaften, die zur Lechnik gehören. Es wird nun auch im Thale licht, statt daß sonst nur die hohen Berggipfel Sonne trugen.

So ift es auch mit andern Stimmungen des Geistes, mit der religiösen, amourosen, bellievien und andern. In einzelnen Individuen find sie zu allen Zeiten gewesen und noch. Aber allgemein verbreitet nur zu gewissen Zeitaltern, und immer sind sie der Cometenschwanz irgend eines in diesen ausgezeichneten Mannes oder mehrerer, in denen, wie an den Spisen der Berde, zuerst diese Morzgemöthe schimmerte. Jede solche Stimmung lebt einen Zag, bat ihren Morgen, Mittag, Riachmittag und Abend. So ist mit der Kunft; so wird es auch mit der Beeste werden, die zest im Rachmittag ist. Oder wie G. sonst zu sagen liebte: es ist wie eine Krankbett, durch die man hindurch muß."

ben 10. Januar 1808.

In tem ,,Machtipruch von Ziegler" ichienen ibm bie Gelben wie von Darmen gemacht, von ausgestopften Darmen, als waren bie Gliedmaßen lauter Würste."

ben 1. Febr. 1808.

"Nur die ungebildete Seite an uns ist es, von der her wir glüdlich find." [Bgl. unter d. 13. Febr. 1814.]

ben 1. Marg 1808.

"Deutsche geben nicht zu Grunde, so wenig wie die Juden, weil es Individuen sind\*)."

den 18. April 1808.

Bei Gelegenbeit ber Recension seiner Werke in ben Seitelberger Jahrbüchern von T. Schlegel sagte G.
,,er ser damit zufrieden. Der Recensent babe sich viel Mübe gegeben und Alles bedacht und bemerkt. Nur müsse er (G.) selbst am besten wissen, wo die Zäume bingen. Er verstebe die Recension recht gut, aber gegen seine Leser, d. b. die Leser seiner Werte, babe der Recensent einen curiosen Stand.

Bal. Bb. XLIX, S. 44.: "Die Natur gerath auf Specisficationen, wie in eine Sadgaffe, fie fann nicht burch und mag nicht wieder guruch, baber die Harmadigfeit ber National-Bilbung."

,, Es feven ja bies alles nur Tegen und Lappen von feiner Griftenz; da einmal ein alter Gut, und bort ein paar Schube, und bort ein Lappen von einem Mock, den er einmal getragen\*).

Die große Kluft, die durch die Reise nach Italien gemacht wird, zwischen ben italienischen und andern Gedichten, fonne man freilich nicht verlangen, daß sie ber Recensent ausfüllen solle."

Carlebad, ben 17. Marg 1808.

,, Spftole und Diaftole tes Weltgeiftes; jene giebt bie Specification, tiefe bas Unentliche." [Bgl. Bt. XLVIII, 178, it. XLIX, 54.]

"In ter Natur fen bas Unmögliche, baß nichts nicht werbe: bas Leben ist gleich ba."

G.'s Bee bei bem neuen Roman ", tie Wablverwandtich aften mar: fociale Verbältniffe und bie Conflicte berielben imm bolifch ") gefaßt barguftellen.

Carlebab, ben 22. Juni 1808.

Die Stangen ber Zueignung feines Fauft, Die guerft in ber von mir mitbesorgten Ausgabe von 1808 erichie-

<sup>&#</sup>x27;) Bal. Minbeil. Br. I, E. 303, 304, reegt. Br. II, E. 708.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. unten: "Mur bas Runfimert regt bie Betrachtung auf" u. f. w. it. "Erft im Swiegel ber Runft femmen wir zu einer rubis gen Betrachtung u. f. w."

nen, find, wie er mir damals versicherte, schon sehr alt, und verdanken ihre Entstehung keineswegs, wie Manche zu glauben scheinen, den Tribulationen der Zeit, mit denen er sich aus eine lustigere Weise abzusinden pstege. Soviel hab' er überhaupt bei seinem Lebensgange bemerken konnen, daß das Publikum nicht immer wisse, wie es mit den Gevichten, sehr selten aber wie es mit dem Dichter dran sev\*). Er leugne daher nicht, daß, weil er dieses sehr früh gewahr worden, es ihm von jeher Spaß gemacht babe, Verste den szu spielen \*\*). Gin Gleiches gilt von seinem Wanderer [Bd. II, 176], der auch nicht erst aus seiner italienischen Reise geschrieben worden, wie Telix Mendelschn glaubte, [E. 3. Nr. 794], sondern bereits 1771 [S. 3. Nr. 799 S. 224].

ben 25. Nov. 1808.

,, Schon seit fast einem Jahrbundert wirfen Humaniora nicht mehr auf das Gemüth bessen, ber sie treibt, und es ist ein rechtes Glüd, daß die Natur bazwischen getreten ist, das Interesse an sich gezogen und uns von ihrer Seite den Weg zur humanität geöffnet hat \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Bgl. Schiller Gerrefp. Nr. 121. wo er daffelbe fagt.

<sup>&</sup>quot;) Chent. Dr. 44; it. Mitth. Bo. I, S. 245. 246.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Mitth. Bd. II, S. 185 coll. 188.

ben 2. Dec. 1808.

"Das wunderbare Wort des Kaifers: voila un homme! womit er mich empfangen hat\*), ift weiter gedrungen! Man fiebt, daß ich ein recht außgemachter Geide bin; indem daß Ecce homo in umgekehrtem Sinn auf mich augewendet worden. Nebrigens babe ich alle Urfache, mit dieser Naivetät des Gerrn der Welt zufrieden zu sem \*\*)."

ben 3. Dec. 1808.

Gegen das Sprechen zur Munt erklärte sich einmal Goethe so: "Munt sey die reine Unvernunft und die Sprache habe es nur mit der Vernunft zu thun\*\*\*)."

[Licht, wie es mit der Tinsterniß die Farbe wirft, ist ein schönes Sumbol der Seele, welche mit der Materie den Körper bildend belebt.

<sup>\*)</sup> S. G.'s Werfe Bb. LX, S. 275 ff. — ber nachgelaffenen Merfe XX Banb.

<sup>&</sup>quot;) | Sie bildet wenigstens ben Gegenfatzubem Ausspruch eines gesichtferschenden Diplomaten, ber von (B. gesagt hatte: voilà un homme qui a eu des grands chagrius! S. G.'s Werfe Bb. XXXIX, 76.]

<sup>&</sup>quot;") [Das in bermaßen mahr, baß jede Sprache, bei fortschreistender Ansbitdung, fo im Schreiben als Sprechen, nich alles deffen entlorigt, was als ein Ueberfinß an Lautzeichen und als uns nothiger Anftrand von Betenung ericheint; baher vermindern sich die Diehtbengen und groben Becale, und ber Nedeten wird gemäßigter, weil Bernunft zu Bernunft feines leidenschaftslichen Ausbrucks bedarf.]

So wie ber Purpurglanz ber Abendwolfe schwindet und bas Grau bes Stoffs zurückleibt, so ist bas Sterben bes Menschen. Es ist ein Entweichen, ein Erblassen bes Seelenlichts, bas aus bem Körper weicht.

Daber sehe ich feine Tobten. Alle meine gestorbenen Freunde sind mir nur so verblichen, und das Scheinbild bleibt mir von ihnen im Auge, wie das in der Camera obscura daguerreotypirte Lichtbild, oder wie Democrits I vole durch's Auge in Ginbildungskraft und Gedächtniß.]

ben 8. Dec. 1808.

Alls von Schubert's Annichten von der Nachtseite ber Naturwissenschaft und beren Beiligkeit die Nebe war, bemerkte G.: ,, solche Naturen wie Schubert senen gleichsam die MolleTone ber Natur; das Beilige spräche sich aber auch in DureTonen aus."

Von Tijch bein in Hamburg fagte G.: ,, er fen ein rückschreitender Schovah. Erst habe er Menschen gemalt, nun mache er Thiere." Darauf bezieht sich ein Gedicht an benselben in Bb. II, S. 168:

,, Statt den Menschen in den Thieren Bu verlieren, Findest Du ihn klar darin, Und belebst, als wahrer Dichter, Schas= und fäuisches Gelichter Mit Gesunung wie mit Sinn; Auch ber Cfel kommt zu Chren Und haht und weise Lehren. Das was Büffon nur begonnen, Kommt durch Tisch bein an die Sonnen."

ben 23. Marz 1809.

,, Die Materie hat ebensoviel Lust zu verbarren als nich zu verändern, und auf diesem Gleichgewicht berubt die Möglichkeit der Welt, indem Gott nur mit Wenigem den Ausschlag zu geben braucht "".

den 4. Juni 1809.

"Die Menschen sollten nur bewundern, daß ein Mensch noch Tugenden hat, die Gehler verstehen sich von selbst."

ben 2. August 1809.

"Das, mas wir an Somer fo bewundern und ichjäpen, sen gerade das Wert der Grammatifer, die es ins Enge zogen. Sonst sen das Extlische gerade das Poeztische, und würde, wenn er sich nicht ins Geschloffene gezogen, von ihm arboriet werden."

"Die griechische Mothologie, sonst ein Wirrwarr, ist nur als Entwickelung der möglichen Kunstmotive, die in einem Gegenstande lagen, anzusehen."

<sup>\*)</sup> Bgl. Buch ber Weisbeit, Kap. 11, B. 23: "Die Welt ift vor bir wie bas Ing lein an ber Wage ze., und fiebe auch unter bem 25. Nov. 1807.

ben 18. Aug. 1809.

,, Die Menschen sind immer bei beschränkten Mitteln noch beschränkter als die Mittel, die ihnen zu Gebote steben, deswegen man sich immer gefallen lassen muß, daß, wenn man mit Undern und durch Undere zu wirken hat, immer das Minimum von Effect hervorgebracht wird.

,, Es geht im Kleinen wie im Großen. Folge!\*) Das Einzige, wodurch Alles gemacht wird und ohne das nichts gemacht werden kann, warum läßt fie fich fo selten halten? Warum so wenig durch fich selbst und Andere hervorbringen?"

ben 6. Sept. 1809.

,, Warum difficilis in perfecto mora sey?" Die Kunst lasse sich allerdings mit einem Conus oder mit einer Pyramide vergleichen, deren Spitze durch ein Individuum gebildet werde, z. B. Naphael. Nun gehe die Kunst nicht zurück, aber die Nachsolger blieben aus Bequemlichteit nur unter verselben zurück, weil sie sich nicht mehr bestreben möchten, sondern sich mit dem Machen begnügten, wie ja alles Publitum nur auf Machen sehe. Naphael selbst, wenn er älter geworden, würde Eurispits geworden seyn, wohin er sich in spätern Sachen

<sup>\*)</sup> Bgl. oben unter bem 19. März 1807.

neige\*). Beispiele an ben Darstellungen des Bethlehemi= tischen Kindermordes."

ben 25. Sept. 1809.

,, So wie am Ende ein großes Individuum den Wiffenschaften Face machen muß, so ist es am Ende auch nur das Individuum, welches originäre, primäre Worstellungen hat, das eigentlich Schägbare und das was zählt.

Die Andern erhalten ihre Vorstellungen nur als Mefier, als Wiederschein. Sie tleiden sich in gewisse Vorstellungen, wissenschaftliche oder sittliche, wie in Modetrachten."

ben 26. Sept. 1809.

,, Es ist eine eigene Sache, wenn ber Sohn ein Metier ergreift, bas eigentlich bas Metier bes Baters nicht ist; boch mag es auch sein Gutes haben. Wenn einerseits eine Trennung zu entstehen scheint, so entsteht von ber andern eine Vereinigung, weil denn doch zuleht alles Bernünftige und Verständige zusammentressen muß. Im Grunde bin ich von Jugend her der Rechtsgelahrtheit näher verwandt als der Farbenlehre, und wenn man es genau bessieht, so ist es ganz einersei, an welchen Gegenständen

<sup>&</sup>quot;) Bei Gelegenheit von A. W. Schlegels Vorlesungen über Euripides. S. (9.3 Werfe Br. XLVI, S. 11, 12 u. egl. Mitztheil. I, 388; II, 642.

man feine Ebatigfeit üben, an welchen man feinen Scharf=

Im Sept. 1809.

"Die mittleren, b. b. die indifferenten Bustande find für einen Gott ober für ein Thier.

Die Extreme Saß und Liebe, Sieg oder Tob, Gerrsichaft oder Unterwerfung find nur für Menschen. Solon wollte durchaus feine Neutralität oder Unparteilichkeit (Unparteilichheit), benn sie ist nur eine versteckte Obersherrschaft."

ben 27. Dec. 1809.

,, Wenn wir nicht fo ehrliche rechtschaffene Leute wären, fo möchten wir wohl (auch) folde Schelme fenn wie ihr."

Das ist ohngefähr bas Apophthegma aller ber sogenannten Patrioten, die um der Lumpe willen sich für diese aufobsern.

Wer über ben Egoismus, Selbstfucht u. f. w. flagt, Dinge, bie bem Egoismus bes bunkeln großen Gaufens entgegenstehen, ist in bem Fall, baß er ben Egoismus ber Gescheiten beneibet, weil Gott weiß was ihn abhält, ebenso gescheit zu sehn "".

<sup>\*)</sup> Bgl. bas Lenion in Bb. XLVII, 225.

ben 31. Dec. 1809.

,, Das Publikum, beionders das deutiche, ift eine närrische Carricatur des Demos. Es bildet fich wirklich ein, eine Art von Instanz, von Senat auszumachen und im Leben und Lesen dieses oder jenes wegwotiren zu können, was ihm nicht gefällt. Dagegen ist kein Mittel als ein stilles Ausharren".

ben 28. Jan. 1810.

Man ergählte ibm: Giner ber vielen Philifter hätte fich verwundert über bie Wahlvermandtichaften. Er könne nicht begreifen, wie G. zwei Bande über biese chemische Sache schreiben mögen, da er ja nichts als das Bekannte, was in Einem Kapitel ber Chemie vorkäme, abhandle.

Gin ebenjo luftiges Migverfteben feiner Metamorphofe ber Pflanzen ift ergählt in ben Mittheil. Bo. II, 3. 315.

ben 23. Marg 1810.

"Der Despotismus befördert bie Autofratie eines Jeben." S. Bb. XLIX, 75.

ben 26. April 1810.

"Das Vortreffliche, Die Tugend, Das Ausnehmende macht die Ausnahme, nicht die Regel in der Welt."

<sup>\*)</sup> Bgl. Bb. XLIX, S. 62.

ben 5. Mai 1810.

,, Die humanität sew jetzt gegen bie Despotie zu richten, wie sonst gegen bie Barbaren; bas Solbatenleben annehmlich zu schildern und so baß ber Solbat fühle: bas linglück nur werde ihm besohlen; wo er allein stehe, muffe er als Mensch handeln "".

ben 27. Juni 1810.

,, Man hört so oft über weitverbreitete Immoralität in unserer Zeit flagen, und doch wüßte ich nicht, daß irgend Giner, der Lust hätte, moralisch zu seyn, verhinsdert würde, es nur um so mehr und mit destomehr Chre zu sehn."

ben 13. Juli 1810.

,, Neber die doppelte Art von Nebersetungen der Alten und Neuen; die freien nach dem Genius und Bedürsniß des Bolts, für das übersett wird, und die getreuen nach dem Genius des Bolts, aus dessen Sprache übersett wird.

— Nicht alle Menschen sollen wie Frauen und Kinder tractirt werden."

ben 13. Juli 1810.

,, Wenn das Publifum ein gutes Stud zwanzigmal wiederholt sehen möchte, so wurde der Autor nicht genö-

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit feiner Campagne = Erinnerungen.

thigt fenn, fich in zwanzig neuen Stücken zu wiederholen."
S. Mittheil. II, 246 Note.

Im Sommer 1810. '

[Unfer größter Boet habe nur Geschmack, behauptete Jemand.] -

,, Geschmack ist überbaupt der Charakter bes neuesten Zeitraums — ich möchte es nicht ableugnen, so wenig wie bei Naphael: denn dieser braucht früher ersundene Motive als die rechten und wahren, aber mit dem böchsten Geichmack\*), und statt des Neligiösen (doch nur des positiv Religiösen) hat er die Weisheit oder die Ginsicht in Welt und Menschheit, und wenn er Ersindung hat, so hat er sie auf dieser Seite, d. b. Entdeckung." [Bgl. Mittheil. I, 171; it. II, 641, 643 Note.]

,, Mur bas Kunstwerf regt bie Betrachtung auf; ber bistorische Fall, wenn er gegenwärtig ist, ober bie Tbat, nur Saß und Liebe, Abneigung und Juneigung, Beifalt und Tabel. Erst im Spiegel ber Kunst fommen wir zu einer rubigen Betrachtung und zu einer Nuganwendung."
[Bgl. oben unter b. 17. Mai 1808.]

"Predigt der Dichter die Moral, so ift er noch schlimmer dran als der Prediger, weil er blos zu einem bidattischen Behuf eine Fabel erfinden müßte oder einkleiden."

<sup>\*)</sup> Geschmack besigt eine seennvare Ersindungsgabe [3. Nr. 195 &. 161.] Le choix des pensées est invention, La Bruyère.

Geethe's wiederholte Alage, daß die Dichtfunst allein obne ausgesprochene Regel und Richtschur sen, keinen Generalbaß, kein anerkanntes Fundament babe, wie die Must an ihrem Sebastian Bach, ift schon alt. Hora; sagt bereits: seribimus indocti doctique poemata passim; desgleichen sagt Duintilian: daß es keine Regel der Beredtsamkeit gebe\*). Dies ist aber begreislich, wenn es wahr ist, daß Poesse nicht Bissen ich aft und auch nicht Kunst sen, sondern Genius Eingebung nach G.'s wäterem Ausspruch. [S. Werke Br. VI, 117; XLIX, 76, 122.].

ben 29. Juli 1810.

,, Methode ift das, mas bem Subject angebort, benn bas Object ift ja bekannt. Methode läßt fich nicht über- liefern. Es muß ein Individuum fich finden, bem bie gleiche Methode Bedürfniß ift. Gigentlich haben nur Dichter und Künftler Methode, indem ihnen daran liegt, mit etwas fertig zu werden und es vor fich binguftellen."
[Mittheil. II, 363.]

<sup>\*)</sup> Desgl. Seneca Controv. Lib. IV coutr. XXIX: tantus autem error est in omnibus studiis. maxime in eloquentia, cujus regula incerta est, ut vitia quidam sua et intelligant et ament. Er führt ben Drit an, wir fonnten Jean Baul Nichter.

den 5. Aug. 1810.

"Der Menich kann nicht lange im bewußten Zustande ober im Bewußtsenn verbarren; er muß sich wieder in's Unbewußtsen füchten, denn barin lebt seine Wurzel ".

ben 9. Aug. 1810.

,, Gott nur ift moralisch, kein Menich ift es vis à vis von sich; man ist es nur gegen Andere, denn Riemand kann sich selbst inbordiniren. Gott erzeigt uns die Ehre, und für Erwas gelten zu lassen, und nur im Fall der höchsten Noth sich der Subordinirung zu entziehen, um sich selbst zu erhalten." —

ben 28. Aug. 1810.

"Das egoistische Zeitalter fennt feine Gore; benn bie Gbre braucht andere Leute, Die fie boch voraussest; ber Egoist sest nur sich."

den 1. Sept. 1810.

,, Eigentlich ift es nur bes Menichen, gerecht zu ienn und Gerechtigkeit zu üben, benn bie Götter laffen Alle gewähren, ibre Sonne icheinen über Gerechte und Ungerechte; ber Menich allein geht nach Würdigkeit, nach Berdienft aus. Es foll Niemand genießen was bester ift als er; er mußerst bestelben werth, b. b. ihm gleich fen."

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. 1. Febr. 1808 und 13. Febr. 1814.

Im September 1810.

", Jedes Kunuwerf motivirt nur burch causas proximas, nicht burch remotas oder remotissimas, weil es üch isoliren muß. Das Motiviren, das ins Detail geht, haben die Engländer ausgebracht."

ben 7. Det. 1810.

Als von der neuesten mittelalterlichen Kunft = und Boesiebestrebung die Nebe war.

,, — Ich will diese ganze Rücktendenz nach dem Mittelalter und überhaupt nach Veraltetem recht gern gelten lassen, weil wir sie vor 30 bis 40 Jahren ja auch gehaht haben, und weil ich überzeugt bin, daß etwas Gutes daraus entsteben wird, aber man muß mir nur nicht damit glorios zu Leibe rücken." —

,, Die Reigung der Jugend zu dem Mittelalter halte ich für einen llebergang zu böheren Kunftregionen, daber verspreche ich mir viel Gutes davon. Jene Gegenstände fordern Innigkeit, Naivetät, Detail und Ausführung, wodurch denn alle und jede Kunft verbreitet wird. Gsbraucht freilich noch einige Luftra, bis diese Epoche durchsgearbeitet ist, und ich halte dafür, daß man ihre Entwicklung weder beschleunigen kann noch soll. Alle wahrsbaft tüchtigen Individuen werden dieses Näthsel von selbst lösen."

Solche hoffnungen und Aussichten machen freilich im Durchschnitt gegen bie Frage bes Augenblicks tolerant und gutmütbig. Aber manchmal machen sie mir's boch zu toll. [Bgl. 3. Nr. 128.] So muß ich z. B. mich wirklich zurückbalten, gegen Achim von Arnim, ber mir seine Gräfin Dolores zuschickte und ben ich recht lieb babe, nicht grob zu werden. Wenn ich einen verlornen Sohn bätte, so wollte ich lieber, er hätte sich von ber B— bis zum Schweinfoben verirrt, als daß er sich in dem Narrenwust bieser leiten Tage verfinge, benn ich fürchte sehr, aus bieser hölle ist keine Erlösung. Nebrigens gebe ich mir alle Mühe, auch diese Evoche bistorisch als schon vorüberz gegangen zu betrachten ic."

ben 1. Det. 1810.

,, Der Unterschied zwischen alter und neuer Kunft ift fein solcher, wie ibn die herren Unterscheider von Antik und Romantisch machen, sondern die neue Kunst ift nur eine limitirte alte, eines Unzulänglichen in Form und Stoff. hier tritt die Sehnsucht ein statt der Befriedigung. Auf die Befriedigung kann jedoch eine neue Sehnsucht (nach der Fortdauer, Wiedertehr w.) eintreten, aber die Schnsucht nach dem Genuß ist ein Anderes als die ohne allen Genuß."

ben 31. Det. 1810.

Alls ich G. zur Fertiegung ber Pan bora ermunterte, fagte er: "Wenn er feine Schäpe beben wolle, so vers fänten fie immer wieber zuruck und er fäbe bie glübenben Koblen gar nicht mehr, bie fich ihm verlöschten."

ben 14. Men. 1810.

"Die Vollkommenbeit der Technik, könnte man beis nabe fagen, ichlieft die Kunft aus in Allem, was zum Lebensgenuß, zum Comfort ze. gebört, weil fie auf das Mathematische, d.b. auf das Nothwendige gebt."

Bei einem Auffag über Ifftand im Mobejournal Nov. 1810.

"Uniere Kunstrichter werden transicendent"), da fie blos das Transicendentelle wollen follten; sie sprechen immer das aus, was sie verschweigen sollten, wie es der Künstler (Issland) ja selbit mache, der das, woraus er etwas thue, verschweigt. Sie hängen immer die Ringe au Zeus Rubebette auf. Mir fommen sie vor wie die fatholischen Priester, die überall das Messorier bringen. Diese Urt von Uestbetit ist nicht productiv, denn man fann nicht mehr darüber binaus."

,, Die jegige Generation entbedt immer, mas bie alte (vorbergebente) ichon vergeffen bat."

<sup>\*)</sup> Bgl. Br. XLIX, S. 74; it. 3. Nr. 666, S. 260.

ren 13. Nev. 1810.

Bei Gelegenbeit von Bhilippus Reri, ber in feiner Jugend nich ein vaar Bruftrieven gerbrochen, wodurch das Gerg zu viel Zvielraum bekommen, weswegen er auch immer an Gerzklovsen gelitten, bemerkte (8.: ,, Es sev ein Wahn, was man von einem großen Gerzen behaurte. Die ärgsten Lumve batten immer die größten Gerzen gebabt\*). Das eigentliche Leben sev in den Abern, außenbin, und das Herz nur, wie bei den Röbrensabrten, der Buntt, von wo aus die Nichtung bestimmt wirt (1200).

Mitte Dev. 1810.

,, Das Lebendige icon muß man ichagen \*\*\*). Alle Literatur, italienische, frangoffiche, deutsche, ift wie eine Gestaltung aus dem Wasser zu Mollusten. Boloven u. bgl., bis endlich einmal ein Menich entsteht ;

Baug ift ja auch etwas, ein Menich, wer tann leugnen, baß er einen Ginfall babe? Lieber Gott! was find wir benn Alle? 2c. "

<sup>&#</sup>x27;) Timidissima quaeque animalia maximo corde gaudere. Les merfen Ariñoteles und Blinius.

<sup>&</sup>quot;) Naveleen hatte auch nur em fleines Berg, bas uch in uar: fem Klopfen manifeftirte.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Brief an 3. Ar. 572: "Laftlichteit gegen bas Lebenbige, als erifirent, als Telge bes Berbergebenden, als manchem Augenblicke genugtbuend ic. "n. fiebe eben nuter 1. Lug. 1807.

<sup>†)</sup> Bgl. Sauft II, S. 168. ", 3m weiten Meore mußt bu anber ginnen." S. 171: ", Und bie gum Menichen ban bu Beit."

Den 26. Mai 1811.

i, Eprache ift ja auch eine Runft, eine Boeffe, D. b. eine Darftellung, und umfaffender als alle übrigen Kunite. Gie involvirt bas Breelle, Abstrafte ber Plaftit, bas Mannichfaltige, Ginnliche ber Malerei, bas Unregende, Andeutende der Munit. Dem, mas nie raritellt, giebt fie, vermöge und mittels bes Bewußtfevns, eine Form; aber freilich ben Gebalt, ben gangen Gebalt bes Dargestellten fann fie nur andeuten, wie Die Munit. Gie erhebt nich aber über alle vieje Runfte, ob fie ihnen aleich im Gingelnen nachsteben muß, barurch, bag fie Dieje Runfte jelbit erft zu etwas macht und fie burch Ibeen, beren fie allein fabig ift, zu etwas erbebt, D. b. gu Etol, Geichmad ze., benn fonft murten alle tiefe Runfte nur robe Nachabmung ber Ratur bleiben. Dem Gebalt, ber in dem Berbaltnif ber Geschlechter queinander, Der Rin-Der gegen Die Eltern liegt und bas ein Mannichfaltiges von Empfindungen ze. ift, giebt Die Eprache eine Form, indem fie es liebe, Bartlichkeit, Pietat u. f. w. nennt."

ben 2. Juni 1811.

<sup>,,</sup> Daß ber größte Theil ber Beichichte nichts weiter als ein Klatich ier", bemerkte G. bei Gelegenheit von Blutarche Schrift: de malignitate Herodoti.

"Die Geschichte ist ein Mabrchen im Anfang, auf ibm schwimmt ein Factum, wie auf bem Wasser, bis bas Baffer verschwindet."

"Zufälle nennt man in ber Natur, was beim Mensichen Treibeit beißen wurde, nämlich Greigniffe eines Nothwendigen in Absücht ber Folgen, aber willführlich in Absücht ber Zeit."

"Die bramatischen Ginbeiten beißen weiter nichts, als einen großen Gehalt mit Wahrscheinlichkeit unter wenige Bersonen austheilen und barftellen.

So hat Naeine ben Gehalt bes Lacitus in griechische Form gebracht."

ben 20. Juni 1811.

,, Ernft in beschränfter Sphäre, auf fleine enge Gegenstände gerichtet, ift Fanatismus ober Pedantis mus. In einer gewissen Göbe angeseben, erscheint er und lächerlich, und dies ist in der That das beste Mittel, und davon herzustellen."

ben 29. Juni 1811.

,, Neber die verschiedenen Softeme bei den Insekten, wo eins das andere aufzehrt und sich ins andere verwanbelt. So auch im Menschen. Im Kinde die Vernunft schon, auf eine andere Weise; dann der Verstand, bei eintretender Aubertät; dann der Ebrgeiz; dann der Mugen; gulest wieder die Bernunft, aber nicht bei allen Menichen, denn viele bleiben beim Ausen fteben."

ben 30. Juni 1811.

,, Wenn ein Lalent, ein großes, außerordentliches, mit Unmoralität verbunden ift, so muß uns das gegen die Kunst nicht einnehmen; wir muffen es an sich schägen, wie wir ja auch die solertia der Thiere bewundern, ohne an Sittlichkeit bei ihnen Anspruch zu machen."

ben 27. Juni 1811.

,, Bu der Zeit liebt sich's am besten, wenn man noch renft, daß man allein liebt und noch fein Mensch so gesliebt hat und lieben werde."

,, Mit thätigen Menschen fährt man immer besser gegenwärtig als abwesend; benn sie kehren entsernt meistens bie Seite hervor, bie uns entgegensteht; in ber Nähe jevoch findet sich bald, inwiesern man sich vereinigen fann."

ben 7. Juli 1811.

,, Beite Geschlechter besitzen eine Grausamkeit gegen einander, die sich vielleicht in jedem Individuum zu Zeiten regt, ohne gerade ausgelassen werden zu können: bei den Männern die Grausamkeit der Wollust, bei den Weibern die des Undanks, der Unempfindlichkeit, des Qualens u. a. m."

ben 9. Juli 1811.

,, Ein Menich, der eitel ist, kann nie ganz rob senn; benn er wünscht zu gefallen und so accommobirt er sich Andern."

"Du ber Gefällige"), Warum Du fo fürchterlich bist? — Das Zugefällige Ift ähnlich ber List."

,, Wer keine Liebe fühlt, muß schmeich ein lernen, sonst kommt er nicht aus " [XLIX, 62], bemerkte G., als vom Charafter ber Juden die Rede war.

ben 1. Aug. 1811.

,, Man spricht ja immer nur die Erfahrung identis ch aus. Was man erfährt, das ist ja eben die Erfahrung und weiter nichts dahinter. Doppelbild 3. E., das ist ja eben, daß ich zwei Bilder sehe."

ben 6. Aug. 1811.

,, Gs wird Ginem nichts erlaubt, man muß es nur fich selber erlauben; dann lassen sich's die Andern gefallen oder nicht." [Bgl. XLIX, 62.]

<sup>&#</sup>x27;) Man fann an Bottiger benfen. Bgl. Mittheil. Bb. I, S. 327.

,, Wie etwas als ein unveränderliches Tactum vor ter Ginbildungsfraft fiebt, so daß man mit allem Willen und Witerwillen boch nichts daran andert: so läßt man nich auch in einer Tichterfabel das Upprebenswe gefallen, wie man sich in der Geschichte nach einigen Jahren die Hinrichtung eines alten Königs und die Krönung eines neuen Kaisers gefallen läßt. Das Gedichtete behaupetet sein Recht wie das Geschehene."

[Bei Gelegenheit ber Wahlverwandtichaften.]

,, Gegen die Kritik kann man nich weber schügen noch webren; man muß ihr zum Trug handeln, und das läßt nie nich nach und nach gefallen." [XLIX, 62.]

ben 11. Dec. 1811.

"In bem ungeheuren Leben ber Welt, b. h. in der Wirflichwerdung ber Ideen Gottes (benn bas ift bie mahre Wirflichkeit), fällt als ein Peculium für unsere Persönlichfeit ab: das Affirmiren und Negiren, das Borurtheil und die Apprehension, der haß und die Liebe; und darin besteht das Zeitliche, und Gott hat auf diese Perturbation mitgerechnet und läßt uns gleichsam darin gebahren "").

ben 21. Dec. 1811.

"Die Deutschen baben jo eine Art von Sonntags: Poefie, eine Boefie, Die gang alltägliche Geftalten mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Divan Bb. V, S. 34. 35.

etwas besseren Worten befleibet, wo benn auch bie Kleiber bie Leute machen follen. .. [Bgl. oben Nov. 1806.]

ben 29. Dec. 1811.

,, Größere Menichen baben nur ein größeres Volumen; Tugenden und Jebler baben fie mit ten mindeften gemein, nur in größerer Quantität. Das Berbältniß fann balfelbe febn."

Im Nev. 1812.

"Die Welt ist größer und kleiner als man renkt. — Wer sich bewegt, berührt die Welt, und wer ruht, berührt sie; reswegen mussen wir immer bereit senn, zu berühren ober berührt zu werden. — —

Wir fonnen uns jest alle als Etranobewohner anieben und täglich erwarten, daß einer vor unierer hüttenthur, wo nicht mit feiner Grifteng, doch mit feinen hoffnungen scheitert. —

Die Weltgeschichte fammelt auf unfere Roften febr große Schage."

"Der bie Technit nicht versteht, tann über poetische Produtte nicht schreiben. Die Figuren ber Boeffe find ja keine bistorischen Perionen, die man als nothwendige zu beurtheilen bätte, wie man ja ein bistorisches Bild nicht moralisch als eine wirkliche Handlung beurtheilen bart."—

ben 12. Dec. 1812.

"Die Deutiden baben von jeber bie Art, bag fie es besier wissen wollen als ber, besien Sandwerf es ift, baß sie es besier versteben als ber, ber sein leben bamit zuges bracht."

[Sang abnlich bemerkt ieben ber Renner Themistius'), ban alle Welt ben Philosophen, wenn er retet, beurtheilen und kritifiren will, ba man in jeder andern Cache nur ben urtheilen lant, ber artis peritus ift ''); und findet es ein Wunter, ban alle Meniden bas Reten verfteben wollen, bas fie nicht gelernt baben, und nur ber, ber fich fein ganges Veben bamit abgegeben, nichts von ber Cache versstehen soll."

den 25. Januar 1813.

"Gs ift unglandlich, was die Deutschen fich burch bas Journal: und Lageblattverzetteln \*\*\*) für Schaben thun: benn bas Gute, was baburch gefördert wird, muß gleich vom Mittelmäßigen und Schlechten verschlungen werden. Das ebelfte Ganggeftein, bas, wenn es vom Gebirge fich

<sup>&#</sup>x27;) Themistius Orat. XXVI.

<sup>&</sup>quot;) Quas non didicerunt artes recusant omnes exercere: Horat. Ep. II, 1. 111.; it. imperare, quae est ars omnium difficillima, nemo recusat: Aeneas Sylvius; it. "Las wellen alle Gerren sem und seiner in Gerr von fich." G.'s B. Bb. IV, 312. 320. XLIX, 79.

<sup>&</sup>quot;) Lgl. G. & W. Bt. II, 209; IV, 333, 348; it. 3. Nr. 348.

ablöft, gleich in Lächen und Glüffen fortgeschwemmt wird, muß wie das ichlechteste abgerundet und zuletzt unter Sand und Schutt vergraben werden."

ben 1. Febr. 1813.

Bei Aufführung ber Dper Agnefe.

"Das Ungebeuere in ber Gultur in bies, bag wir unser Publikum wiber seinen Willen und zu unserm Schaften zur Ironie") erbeben, indem wir seine Leitensichaften reinigen baburch baß wir Alles zur Anschauung bringen, selbst ben Wahnstun und bie Irrenbäuser und Marrenhospitäler. Denn was kann von bem allen bas Resultat sewn, als baß es vieles sonst für bas Gefühl und bie Empfindung so Zerreißende auch nur als einen Zustand kennen lernt, als ein Vathologisches, dem gegensüber es sich besser, erbabener fühlt, und mit bem es zulest spielen lernt."—

den 7. Juni 1813.

"Die wenigsten Menichen lieben an dem Andern das was er ist, nur das was sie ihm leiben, sich, ihre Borsstellung von ihm lieben sie."

<sup>&#</sup>x27;) D. f. im Goethe'ichen Ginne, wie er in bem Brief an Belter fie erflart. Dr. 697.

"Der Baß gleicht einer Krantbeit, bem Miferere, wo man vorn beraus giebt, was eigentlich binten weggeben follte."

den 21. Juli 1813.

,, Es ift gang eigen, daß die Menschen sich in Miße bränchen so febr gefalten, und daß man nicht leicht ein Mittel gelten läßt, wodurch das lebel von Grund aus geshoben würde."

ben 26. Oct. 1813.

", (Veichmad ift ein Eurbemismus. Deutsche haben teinen Geschmack, weil fie keinen Gupbemismus baben und zu berb find. Es kann keine Sprache eupbemiftisch senn und werden, als bie, in ber man diplomatifier."

den 14. Nov. 1813.

,, Die ganze Geichichte mit dem Genie ift, daß die Menschen einmal Ginem gestatten, was sie sich unter eins ander selbst nicht gestatten, nämlich daß einmal Giner ganz senn darf was er will und Luft bat\*).

ben 20. Nov. 1813.

"Die Griechen waren Freunde der Freiheit, ja! aber ein Jeder nur feiner eigenen; baber fiaf in jedem Griechen

<sup>\*)</sup> Bgl. oben unter bem 6. Angust 1811.

ein Evrannes, dem es nur an Gelegenheit feblte, fich zu entwickeln."

den 24. Nev. 1813.

"Bei ben Deutschen wird bas Breelle gleich sentimental, zumal bei bem Eroft ber ordinären Autoren und Autorinnen."

den 24. Dec. 1813.

[,,611ipfe und Brachologie und auch in ber antifen Bilbfunft, i. U. bas Weglassen ber entgegengesiesten Glieber und Gliebmaßen ber abgewendeten Zeite, z. B. auf Müngen, auf Basreliefs, bes Gespannzeugs, ber Wagenraber u. bgl.

Wer nach beurscher Weise (im Stol) Alles austrücken will, ber thut is als wer in ber hildenten Kunft nur lauter gange Figuren anbringt, nirgends eine balbe, ober nur einen Kopf, ober sonft eine Verfürzung."

"Gigentlich ift tas, was nicht gefällt, tas Nechte"). Die neuere Runft vertirbt, weil fie gefällen will."

ben 5. Jan. 1814.

"Die Teutiden find wiederkauende Thiere", fagte G. bei Gelegenheit ber Zeitidrift Remefis und bes

<sup>&#</sup>x27;) Bei Gelegenbeit der Rataffrorbe in den Nibelungen. Bgl. auch oben unter bem 6. August 1811.

Unwillens, ben Jemand bei biefem Titel geäußert. Gin Anderer nahm ben Berausgeber auf eine luftige Weise in Schutz, als einen, ber sich sein Brod verdienen musse auf Napoleons Kosten. (3). schrieb auf die innere Seite eines Converts folgendes Xenion:

"Ich kann mich nicht bereben laffen; Macht mir ben Teufel nur nicht klein: Ein Kerl, ben alle Menschen haffen, Der muß was sehn."

[S. Werfe Bb. XLVII, S. 238 u. 257.

den 13. Febr. 1814.

"Wir find nicht glücklich durch unfere Tugenden, sondern durch unsere Tebler und Schwachbeiten\*). Wer da meint, daß er durch die Erfüllung einer Tugend glücklich sew, irrt sich. Es ist die Citelkeit, die ihm noch beiswohnt, eine solche Tugend auszuüben. Sie muß sich von selbst versteben. Dann macht aber das Gefühl derselben nicht mehr glücklich, so wenig wie Gleichgültigkeit einerlei mit Interesse ist."

"Kächerlicher Jerthum, daß wir glauben, wir sollten in andern Welten erft leiften, was bereits bort gegenwärtig ichon geleistet wird, etwa wie wenn Ameisen hofften, einst Bienen zu werden, da die Bienen bereits find und aus sich selbst sich fortpflanzen."

<sup>&#</sup>x27;) S. oben 1. Febr. 1808.

3m Febr. 1814.

,, Die Deutschen werden sich in dem Buche ber Frau von Staël kaum wiedererkennen; aber sie sinden darin den sichersten Maasstad best ungeheuren Schrittes, den sie getdan baben. Möchten sie bei diesem Anlas ihre Selbste erkenntnis erweitern und den zweiten großen Schritt thun, ihre Verdienste wechselseitig anzuerkennen, in Bissenschaft und Kunst nicht wie bisder einander ewig widerstrebend, endlich auch gemeinsam wirken und, wie jest die ausländische Stlaverei, so auch den innern Parteisum ibrer neidischen Apprehensionen untereinander bestegen. Dann würde kein mitlebendes Volk ihnen gleich genannt werden können. Um zu erfahren, inwiesern dieses möglich sen, wolken wir die ersten Zeiten des bald zu hoffenden Friesbens abwarten ze.

,,6\$ mußte seltsam zugeben, wenn nicht balt bas Bessere von allen Seiten bervortreten sollte. It indes bem Beobachter nicht ganz ersreulich, wie sich bie besreiten Deutschen schon wieder literarisch gegen einander benehmen, so muß man benten, baß dies nun einmal die Art ber Nation ist, sobald sie von fremdem Drucke sich befreit fühlt, unter sich zu gerfallen \*)."

ben 26. Marg 1814.

"Die Poesse bat den Rachtheil vis avis der bildenden Kunft, daß nie nicht Eroventrov ist; daber Werke von

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Bb. XLVII, S. 229.

größerem Athem rhapsobienweise vorgetragen werben müssen (auch so verlangt werden), so baß, wenn ein Ganzes auch vorhanden wäre (z. B. Gomer), er in Rhapsobien zerslegt werden würde, um ihn zu genießen."

[Bei Gelegenheit von B. Meisters Lecture, Die wir zu= fammen vorhatten.]

"Die Menschen sind nur so lange productiv (in Poesse und Kunst), als sie noch religiös sind; dann werden sie blos nachabmend und wiederholend, wie wir vis à vis des Alterthums, dessen inventa alle Glaubenssachen waren, von uns aber nur, aus und um Phantasterei, phantastisch nachgeahmt werden."

"Die Menge der Dichter ift es, die die Dichtfunft her: unterbringt in Ungeben und Wirfung." [V, 132.]

Bgl. C'est l'affluence des hôtes qui detruit l'hospitalité. Rousseau Emile. Tome IV, p. 201.

Im März 1814.

,, Es giebt vegetabile Geister und animale Geister, ohngefähr wie Pflanzen und Thiere; ober Weiber und Männer. Jene verlangen gleichsam einen Boben, in dem sie sich beseistigen und ihre Nahrung daraus ziehen (irgend eine Wissenschaft); Andere, die frei herumgehen (Elechbegen), Alles genießen und zu ihrem Nugen verwenden: Boeten und Künstler."

den 27. Marg 1814.

,, Alle Meniden, Die Imagination baben, geben in's Steile, so die ersten l'andichastismaler des 16. Seculi. — Scolla und Charobois liegen nicht so nabe; aber der Poet mußte in's Steile geben und sie naber bringen, um Gffect zu machen." Bgl. XXVIII, 226.

ben 27. März 1814.

"Die Natur ift etwas Incommensurables, und wer nich mit ber Natur abgiebt, versucht bie Quabratur bes Girkels. Run fragt sich's nur, wo man ben Bruch binwirft in's gis?"

[Bei Gelegenheit von Seims geogneftischen Unfichten. G. G.'s B. Bb. XXXII, 111.]

"Die Zahlen find, wie unsere armen Worte, nur Bersuche, Die Gricheinungen zu fassen und auszudrücken, ewig unzureichende Annäherungen."

"Die Natur macht unser Auge nur ad hune actum achromatisch. So ift's mit Allem. Wir baben Menichenverstand nur ad hune actum 20."

"Das Organ bes Sebens int wie bie übrigen auf einen Mittelsstand angewiesen" heißt es "zur Naturw. u. Morpbol." 1 Bo. 4 Heft, S. 257.

Werners Ganglebre nannte G. ein Klaffen ber Gree, und stellte fich bie Sache vor wie die jungen Naben, bie zu freffen haben wollen.

ben 16. April 1814.

G. fprach von der Franzosen gutem Betragen in seinem Sause, zumal Denon's in Betreff seiner Kunstsachen. Ich bemerkte bagegen: man habe bas Gefühl gehabt, wie wenn einen ein Löwe leckt, baß, sobald er Blut spürte, er einen zerreißen könnte.

ben 27. April 1814.

"Daß bie Weiber, die in ber Jugend Charafter haben, wenn die Liebhaber fich verlieren, Schälfe werben," an Beispielen nachgewiesen.

ben 5. Mai 1814.

,,Der Poet ist mit bem Schauspieler bran wie ber Liebhaber mit bem Märchen, auf die er Berse macht. Die benft auch, sie wäre es. Gbenso jener. Der Gedanke bes Dichters leibet immer unter ber Darstellung: benn ber große Hause applaudirt nur bem Schauspieler und benkt nicht an ben Dichter."

ben 19. Mai 1814.

Neber der Fr. v. Staël neuestes Werk: sur la litérature allemande. (9. war mit ihrem Urtheil über feine Sachen ungufrieden, ba nie ihm nicht nachkommen fonne und feine Sachen fragmentarisch erschienen. [Bgl. Mitth. 1, 303, f.]

llebrigens fomme ibm vas Ganze voch vor, als wie eine Maria Magvalena ober andere, die im Angenicht ver beiligen Dreieinigkeit unter ihrem Mantel vie Deutschen als brave Leute, boch arme Sünder, einschwärzen wolle. Bon dem Duvelsack ver Religion, der angestimmt worden, vamit die von H.... zu N.... Gewordenen ihren Menuet noch anständig tanzen könnten u. d. m. \*)."

ben 22. Juli 1814.

"Die Wirklichkeit bat nur eine Gestalt, Die Soff-

ben 18. Juli 1815.

"Die Sittenlebrer irren nich, wenn nie in jedem Alter benielben Grat ber Beicheidenheit verlangen. Unders ber Jüngling, ber in feine Rräfte gerechtes Miftrauen fest; anders ber Mann, ber fie geprüft und gezeigt hat."

ben 21. Aug. 1815.

"Die Neigung zu einer Sache, bas ift ja eben ber Sinn bafur."

"Ge giebt zwei Welten. Wenn Die eine gurnt, fo fragt bie andere nichts banach." —

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Die abnliche Meußerung unter bem 30. Dec. 1806.

"Die Wahrheit ist blos desobligeant vis à vis der Anmagung und Citelfeit."

ben 14. Märg 1817.

"Die Menschen können nichts mäßig thun; fie muffen fich immer auf eine Seite legen."

[Daber raf't ein jedes Zeitalter in einer andern Sucht, Manier, Schwärmerei, Fanatismus oder wie man's nennen will, und dies in Kirche und Staat, in Leben und Gefellschaft.

Kreuzzüge und Dampffahrten zu Baffer und zu lande, Dombauten und Spren Monumente ic. alles wird mit einem Gifer, einer Leidenschaft betrieben, welche endlich das Gegentheil zur natürlichen Folge hat: Erschlaffung und Gleichgültigkeit (Indolenz).]

"Der Patriotismus verdirbt die Geschichte," pflegte G. zu sagen\*), und er hat Recht. Juden, Griechen und Römer haben ihre und die Geschichte der andern Bölefer verdorben, nicht unparteilsch vorgetragen. Die Deutsichen thun es auch, so ihre eigene als die Geschichte der Ausländer."

<sup>\*)</sup> Bgl. ,, Ce giebt feine patriotische Kunst und feine patriotische Wissenschaft" 2c. Bb. XLIX, 117. Degl. ,, Der Dichter sieht viel zu hoch, als daß er Partei machen sollte" 2c. Bb. VI, 102.

Schon früher hat Dan. Papebroch\*) jene Bemerfung gemacht, wenn er fagt: Laudandum est ornandae patriae studium, sed nescio an ulli moderandum magis quam historico etc.

ben 22. Aug. 1817.

,,Pfaffen und Schulleute guälen unendlich. Die Reformation foll durch hunderterlei Schriften verberrlicht werden; Maler und Aupferstecher gewinnen auch was dabei. [Bgl. 3. Nr. 65, it. 424.] Ich fürchte mur, durch alle diese Bemühungen kommt die Sache so in's Klare, daß die Figuren ibren poetischen, mothologischen Anstrich verlieren; denn unter uns gesagt, ift an der ganzen Sache nichts interessant als Luthers Charafter, [Bgl. 3. Nr. 274.] und auch das Cinzige, was der Menge eigentlich imponirt. Alles lebrige ist ein verworrener Handel, wie er uns noch tägelich zur Last fällt\*).

<sup>&#</sup>x27;) Monit. T. 5. Actor. Maj. p. 20.

<sup>&</sup>quot;) Doch wurde G. zu dem herrlichen, nech jest zeitgemaßen Gebicht Bo. III, 146, und zur Erfindung einer Medaille angeregt, wovon die Briefe an Mever bas Nabere befagen.

So wollte er auch schon im Nevember bes vorigen Jahres, auf Zelters Antrag, bem Resermations- Jubilaum eine Cantate wibmen, und lieserte bazu vorläufig ein noch zu modificirendes Schema in zwei Abtheilungen, sogleich im December [S. 3. Nr. 271-277.]. Aus verschiedenen Abhaltungen von beiden Schen fam jesoch die Sache nicht zur Ausschrung [S. Br. XXVII, 108.]

ben 12. Dec. 1817.

"Wenn die Deutschen anfangen, einen Gedanten oder ein Wollen, oder wie man's nennen mag, zu wiederbos len, so können sie nicht fertig werden\*), sie singen immer un i sono wie die protestantische Kirche ihre Choräle."

Im Juni 1818.

"Der Menich ift wohl ein seltsames Wesen! Seittem ich weiß, wie es mit dem Kaleidoscop zugeht (das Dr. Seebeck und erklärt batte), interessirt mich's nicht mehr. Der liebe Gott könnte und recht in Berlegenheit segen, wenn er und die Gebeimnisse der Natur sämmtlich offensbarte: wir wüßten vor Untheilnahme und langer Weile nicht was wir anfangen sollten."

den 22. Aug. 1822.

,, Gigentlich muß man reisen, um fein Erworbenes ans zubringen und neu zu erwerben \*\*). 7/

Auch ", das diesjährige Reformations = Jubilaum verschwand, wie G. fagt [XXXII, 132.], vor den frischen jüngeren Bemuhungen ber Wartburgsseier. Wer 300 Jahren hatten tüchtige Männer Großes unternommen, nun aber schienen ihre Großthaten veraltet und man mochte sich ganz Anderes von den neuesten öffentlich = gesheimen Bestrebungen erwarten."

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. oben ben 5. Januar 1814.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. ,, Gutes zu empfangen, zu erweifen, Alter, geb' auf Reifen ze. " S. Bo. III, S. 244.

"In die Welt hinaus Außer bem Haus, Ift immer bas beste Leben; Wem's zu Hause gefällt, Ift nicht für die Welt — Mag er leben!"

"Seh' ich zum Wagen heraus Mich nach Jemand um, So macht er gleich was draus: Er benft, ich grüß' ihn stumm, Und er hat Recht")."

[Parallestiellen wie viese fint gleichsam ein zweites Gebicht über ein erstes, ba (B. feine profaische Erklärung liebte, sondern weit eber ein neues versuchte, worin jenes sich abspiegelte\*\*) und burch gegenseitige Beziehung aufklärende Bedeutung gewann.

Und so find in diesen beiden Gedichten die Fälle ans gedeutet, als Beispiele, in welchen das Grüßen als ein Begrüßen, b. b. Unsprechen, erscheinen kann, da Niemand vorberzuseben vermag, welchen Unbefannten er nicht noch einst anzusprechen in den Fall kommen werde.]

"Den Gruß des Unbefannten ehre ja! — — Der erste Gruß ist viele tausend werth; Trum gruße freundlich jeden, ber begrußt."

<sup>&#</sup>x27;) Erflärt fich aus Bb. V, 70 u. 71.

<sup>&</sup>quot;) Was G. unter Spiegelung verftebe in afibetiiche meraliiche bifterischem Sume, ift zu entnehmen aus bem Anffan, , Bieberbelte Spiegelungen." Bo. XLIX, 19. 20.

1827.

"Der Geift bes Wirklichen ift bas mabre Joeelle\*)."

ben 22. Dec. 1830.

"Was einmal gut gedacht und gesagt ift, soll man beruben lassen, und nichts daran andern." —

"Das Gute soll man gut lassen bleiben und nit überguten, eder verkünsteln," sagt auch ein altdeutsches Sprüchwert, und Seneca bemerkt über Dvid: quod semel bene dictum est, nescit relinquere. und fügt binzu: non minus magnam virtutem esse scire desinere quam scire dicere.

Dieses manum de tabula beobachtete G., wie icon Mittbeil. I, 243, it. 302. bemerkt ift.

"Gs muß nicht gleich Alles zum Sandwerf werden, was unferm Dasem zur Zierde gereichen foll," — fagte G. zu einem jungen Theologen, der viel Talent zum Zeichenen besaß und beswegen sein Studium aufgeben und fich der Kunft widmen wollte.

"Das Gefet macht ben Menschen, nicht ber Mensch bas Gefet ! Go bat Mosis Geset bie Juden gemacht, fo Lutur as Gesethe die Spartaner."

Bgl. Mittheil. Bb. 1, S. 278.

<sup>&#</sup>x27;) S. Mittheil. I, 391 n. 392.

[So machten bie Gefchäfte Goetben, nicht er fie [XXX, 32.]; so machten seine Gerichte ibn, nicht er fie, [XXVII, 252.]; benn beiten liegen Geiege zum Grunde, bie man auffinden muß und dadurch fich bildet. Gine lebendige heuristif nannte er darum sein Wesen. [XLIX, 76.] — Der Gevanke läst sich noch weiter anwenden: "die Tinge machen den Menichen": die Umgehung, Klima und Boden, die Mode, denn alles das sind Gesege, Bedingungen, so das mangulegt mit Zelter sagen kann: "der Schub macht den Schufter."]

Im Juni 1831 it. Marg 1832.

"Die Thiere werden durch ihre Organe belehrt, fagten die Alten"); ich sesse bingu: die Menschen gleichfalls, sie baben jedoch den Borgug, ihre Organe wieder zu belebren:"

<sup>\*)</sup> Diese Alten und die Stoifer, lant Cicere und Seneca, welche ben erften Theil dieser Bemerfung sehr naiv se ausdrücken: omnibus animalibus constitutionis snae sensus est. et inde membrorum tam expedita tractatio; eter auch: omne animal primum constitutioni supe conciliari. Bal. Cicero de Finibus III, 5: Seneca Eipst. 121.



## $\mathbf{X}$ .

Brocardica.



## Vorwort.

Unter biefer Aubrif möge es vergönnt fewn, nech Einiges nachzubringen, was G. senst noch an beliebten Marimen, Sentenzen, segenannten Kern :, Waid = und Wahlsprüchen, Devisen, Sprüchwörtern und Ansvielungen im Leben anzubringen die Gewehnheit hatte, da auch diese Gigenheit ihn als Dichter charafterifirt und mit zu der geselligen Anmuth gehört, die ihn in der Conversation mit seinen Freunden und Familiaren auszeichnete.

Der Ausbruck Brocardica ift hier nicht in ber erfien engern Bebeutung bes Wertes genemmen, wenach gewisse allegemeine Rechtsregeln in sprüchwörtlicher Fassung barunter verstanden werden — die zuerst ein gewisser Burchard (nach italienischer Aussprache Vrocarde), Bischof zu Worms (um 1008), aus bem canenischen ober papilichen Necht zusammengetragen hat ') — sendern in einem weiteren Sinne, wenach es überhaupt auch tressende Sentenzen, sowohl in ernster als in wissiger Bezieshung anwendbar, bezeichnen soll und bennach auch fröttische

<sup>\*)</sup> Gerudt ale Volumen decretorum etc. Cein 1548; it. Baris 1649. Fol.

Replifen in fic begreift, weber die Frangofen ihr broeard für parole de moqueur oder raillerie piquante genemmen haben.

Ben der legtern flichelnden Art find die Waid und Rernsfpruche, welche G.'s Bater anführt, um feinem Schne bas Hofleben zu verleiten, ber ihm aber abntliche entgegenzuseten wußte. [S. Bb. XXVI, S. 325 u. f.]

Jene muffen damals fehr gang' und gabe gewesen fenn, benn Mofer in seinen Mannichfaltigkeiten [Bt. 1, S. 150 u. f.] hat sie zum Theil, nebst andern, in einem Auffaß, betitelt: "Das hofteben, ein Bild aus bem 16. Jahrhundert", aus Dechhens von Ichamp Blumenfeld.

In alle Poesse integrirt eine Lehrweisheit, die man unter Gnomenbichtung begreift. Im Drama, das aus Gesinnung und Handlung besteht, ift sie ganz eigentlich zu Hause; daher auch die Sammlungen von Gnomen und Sentenzen meist aus ben Dramatisern, alten wie neuen, gezogen werden und unter bem Titel: Blüthen, Geist, Esprit, Beauties u. bergl. befannt sind.

Auch bem Epos find sie nicht fremd, und in einer gewissen Art des Enrischen sind sie zulässig, wie Schillers Beispiel lehrt. Sie können daher bei einem mehre, ja allseitigen Dichter wie G., der ein Welte und Hosmann und zugleich Bollsvichter ift, nicht sehlen und mussen als ein Ingrediens seine Zugendpoessen auch von historischem Interesse sehn, da sie und eine Zeit vergegenwärtiegen, wo dergleichen Spruchweisseit an der Tagesordnung war und man bei geistlichen und weltlichen Gelegenheiten damit argumentirte. Eine Seene der Art schildert er selbst in seinem Leben Bb. XXV, 325.

Diese paränetische Poesse ift uralt und wie bem tieffinnigen Orientalen so auch bem lehrfeligen Deutschen von jeher besonders zusagend. Ben Indiern und Arabern jeht nicht zu reden, mit deren Weisheit man uns bis zum Ueberdruß fättigt, was sind die Sprüche Salomons und Sirachs, was die Sprüche der fieben Weisen Griechenlands anders als furzgefaßte, oft bildlich und parabolisch ausgedrückte Erfahrungsweisheit, bald als Borschrift gegeben, bald nur als Beobachtung des Weltlaufs ausges sprochen, und darum die eigentliche praftische Philosophie des Bolfs.

Von dieser Art enthalten die gahmen Xenien Manches, theils Nachgebilvetes, theils Selbsteigenes, das vielleicht fünstig einmal Nachweis und Auslegung sinden dürste. Gegenwärtig möge nur, wie gesagt, von dem, was G. derartiges im Leben und Gespräch zu äußern pflegte, die Nede senn.

## Brocardica.

Unter die biblischen Sprüche, die G.n als fleißigem lefer der heil. Schrift aus seiner Jugend noch immer gegenwärtig und geläusig waren, gehört der seinem Aufsate "Ifrael in der Wüste" (28 VI.) als Textwort vorgeseigte:

"Da kam ein neuer König auf in Aegupten, ber wußte nichts von Joseph." [II. Mos., 1, 8.]

G. machte auch im Leben vielfältig Anwendung davon, besonders wenn das gänzliche Nichtwissen seiner Zeit von dem, was vor ihr gewesen oder geschehen war, sich fund gab. Dies war häusig genug der Fall, da die Nachtommen gewöhnlich denken, mit ihnen sange die Welt und das Leben erst an, oder wie Er es ausdrückte: "Ihr Zaustag solle der Schöpfungstag seyn." Sogar in seinem Wohnorte wußten Manche nicht, was bereits vor ihnen dagewesen war. Und auch die jetigen Gpigonen scheinen

es nicht immer zu wissen, so baß eine Parallesselle [Buch ber Richter, Cav. 2, 10.], Und fam nach ihnen ein ander Geschlecht auf, bas ben Gerrn nicht kannte noch bie Werke, die er in Ifrael gethan hatte ", sich auf ihn und bie Gerven seiner Zeitepoche anwenden ließe. Genug, es ist und bleibt eins ber stereotopen Mottos für jedes Zeitalter, das ehen immer ein solcher neuer, nicht wissender König ist.

"Also muß man bes Tobes Bitterkeit vertreiben", war auch eines seiner biblischen Sprückwörter, nicht gerade bei wahrscheinlicher Tobesgefahr, ber man nicht nur festen Muth und Entschlossenbeit entgegenzuseten bat, wie in der Geschichte, die I. Samuelis 15, 82 erzählt wird, sondern auch wohl gesahrverachtenden Leichtstun, um sie weniger zu empfinden, wie in dem von G. Bd. XXX, 94 coll. 34 beschriebenen Falle. Er brauchte den Spruch auch wohl nur von einer Diversion, die man sich bei unsangenehmen, widerwärtigen Dingen zu machen babe, um über sie hinauszukommen.

Söchft iprechend fur feinen mittheilenten Charafter, ten auch Schiller an ibm gefunden hatte, indem er ibn ten communitabelften\*) aller Menichen nannte, mar

<sup>&#</sup>x27;) S. Mittheil. II, 387 Note, Desgl. Steffens ,, Bas ich erlebte "Bb. IV, 102.

auch ver eit vorkemmente Vergleich mit der Frau im Gvangelie und ihrem gesundenen Großen. Wie diese ibre Freunde und Nachbarn von ihrem Glückstunde jogleich in Kenntniß sest, damit sie an ihrer Freude Theil nehmen, so erging es ihm bei jeder neuen wissenschaftlichen Entsteckung, bei glücklicher Vösung eines Problems und endelicher Gewahrwerdung eines ihm lange verhorgen gebliesbenen Naturgesesses. Er mußte sie jogleich seinen Freunzen mittheilen. Herder, Schiller, Unebel und Mever waren immer die ersten, denen er davon Nachricht gab und sie zur Mitsreude aufforderte. Über auch jüngere Freunde und Vertraute wurden zur Theilnahme aufgezusen; denn wie er leibliche Kost und Speiste gern reiches sich mitzutheilen liebte\*), so auch geistige noch mehr, als der ,, communifabelste!".

,, Solde Mübe bat Gott bem Menichen gegeben ", war bis an bas Ente feines Lebens ein mehr heiter als ernst angewendetes Bibelwort, und wahrlich, Niemand bat mehr im ganzen Leben sich abgemübt als eben er\*\*). Doch ber Ton, womit er es auszusprechen psiegte, indem er auf dem ü ausbielt, es auch mit mube, ermüdigt, mübselig in Verbindung brachte, zeigt, daß es keine sentimentale noch berochondrische Stimmung war, die es

<sup>&#</sup>x27;) S. Mittheil. Bb. II, 260 Note \*\*

<sup>&</sup>quot;) [ Bgl. Mittheil. Bd. II, 139; it. 285 Note.]

ibm eingab, sondern jene ivonische, die er in den Briefen an Zelter [Ar. 697.] befinirt und die es ihm möglich machte, solche Mühe so lange auszubalten. Man vergleiche das bochländische Lied [Bo. XLVII, S. 82], das er ganz aus seis ner Seele anstimmen konnte, und die Bemerkung: ,, Alles was wir treiben und thun, ist ein Abmüden; wohl dem, der nicht müde wird." [Bo. XLIX, S. 72.]

(3. brauchte im gewöhnlichen Gespräch und unter Freunden viele aus fremden Eprachen entlebnte und ange= wöhnte Worte und Wendungen, theils in ben Grund: iprachen, theils in Nachbildungen, 3. 23. aus tem 3ta= lienischen, wie ,, dice bene" für : wohl gesprochen! ober Sie baben Recht! ,, Gs tornirt etwas nicht a conto ", non torna a conto für : es fommt nichts babei beraus. "Das mar' ober gab' ein precipizio ", wofür man im Deutschen auch fagt: ,, bas war ein Untergang, für Larm, Sfantal u. bal." Spregiudicato, obne Borurtbeil, und besonders auch das Troftwort bei Cachen, die zu Grunde geben oder nicht zu balten find, morüber man fich also zufrieden geben musse: ,, periamo noi, periano anche i bicchieri", welches er in Rom von einem fleinen italienischen Marden gehört batte und es ben Weis: heitsspruch beffelben nennt.

Aus dem Frangöffichen war ibm febr geläufig zu fagen : ,, das ift ein Meer auszutrinten", e'est une mer à boire,

für: tas ift zu weitläufig, zu umständlich, zu ichwierig\*), und besonders die ganze französische Phrase: ", ce sont les suites inévitables de la guerre", die man, besonders in der Groche von 1806, so oft von den Franzosen bören mußte, wenn sie Klagen und Gegenvorstellungen abzusertigen suchten.

dur bas englischt never mind, "nich's aus bem Sinne ichlagen, nicht baran benten", braucht er eine mal, als man ibm einen Klatich gemacht batte:

,, Ich mach' mir nichts braus! Schon bin ich heraus."

Da nach Raifer Friedrichs III. Devife: Rerum irreparabilium summa felicitas est oblivio, oder nach dem altbentichen Spruche,

> "Das Beste ift, Daß man vergißt, Was nicht zu andern ift."

Und freilich, wenn er nich aus alle dem, was man über ibn geflaticht, etwas batte machen wollen oder gar follen, so mar er nicht 83 Jahre alt geworden.

<sup>\*)</sup> extierr rir Balassar mar bas Problem, bas ein athieris icher König tem aguptischen Amans aufgab. E. Plutarch Gafts mahl ber fieben Beisen.

"Die Jugend verwundert fich fehr, Wenn Fehler zum Nachtheil gedeihen; Sie faßt fich, fie denkt zu bereuen! Im Alter erftaunt und berent man nicht mehr."

[Bb. III, 285.]

,, Nichts taugt Ungebuld, Noch weniger Reue; Jene vermehrt die Schuld, Diese schafft neue."

[35. II, 365.]

G. iprach öfter von einem taedinm vitae. Das ben Menichen ergreife und ibn zum Selbstmorde veranlasse, und zwar aus fremder und eigner Griabrung, die ibn ben Werther zu schreiben antrieb [Z. Bo. XXVI, Z. 211.]; desgleichen bei dem bäustichen Unbeil, das Zeltern bestraf [Rr. 187.] und ibm zum Trost und Griag diese brüsderliche Freundschaft von Zeiten Goetbes einbrachte. Mit beiden Stellen, die jenes sittliche Phänomen erläutern, verdient verglichen zu werden, was Sone ca [Ep. XXIV und LXXVII.] über das fastidium vitae bemerft, wo sogar ganz gleiche Fälle und Beispiele, wie die von G. erzählten, anzutreffen sind.

Die lateinische Errache gewährte ihm besonders austrucksvolle und bezügliche Erruchsormeln, wie difficilia quae pulchra, oder ars est de difficili et bono, oder sustine et abstine, das er felbst thatfräftig durch ein ganzes Veben bindurch ausführte, so wie er das decet imperatorem stantem mori auf das gesafte und standhafte Benehmen bober Personen in einem die Gristenz bedrohenden Valle zu beziehen wußte.

Gine böchft glückliche Anwendung von dem befannten hie Rhodus hie salta, "hier ift Mbodus, hier tanze du Wicht, Und ber Gelegenheit schaff ein Gedicht" [Bo. III, S. 280.] ergab sich auf einen fast wütbenden Gegner ber Gelegenheitsgedichte, ber gleichwohl selber kein einziges der Nede werthes, bei böchst bedeutenden Anlässen, batte zu Stande bringen können.

[Bgl. 3. Mr. 192, S. 71; it. Mr. 374, S. 202.]

,, 36m seine Träume erzählen und aus = legen" war auch eine gewöhnliche Redenkart, wenn ihm das, was er bereits selbst, aber nur dunkel gedacht, von Andern flar gemacht wurde; ein Fall, in welchem er sich mit Schillern besand, der ihm seine Kunstapereus in Berstandesbegriffe detaillirte, z. B. seine Gedanken über epische und dramatische Dichtung. [S. Schiller Nr. 297.] Auch brauchte er diesen Ausdruck, wenn er an etwas erinnert wurde, was er wohl ehedem gedacht, aber wieder aus dem Sinne verloren batte; so bei Zelter Nr. 787 ein vergessenes, von ihm selbst ersundenes Motto. Obschen die Redenkart aus der Bibel genommen scheint, so ist sie

boch auch ein griechisches und sateinisches Sprüchwort: τουμον όνεισον έμοι λέγεις, meum somnium mihi narras.

"Der Menich ift brevis aevi", liebte G. besondere oft gu jagen, wenn er überhaupt auf bas Unvollendete, Unzulängliche, Unerreichte im menschlichen Leben, Ebun und Treiben bindeuten wollte, aber zugleich auch auf fein eigenes Streben, nur bald mit etwas fertig zu werben, nicht erft lange Entwürfe auszuspinnen, etwas obne Aufichub zu genießen, " baß ichone Stunden im Tluge ge= noffen werden muffen " - auch felbit ,, Begeifterung feine Baringswaare fen, Die man einpotelt auf viele Sabre." Dit verband er bamit bie Worte bes perfifchen Gefandten: "Der Menich lebe nur fünf Tage" und " Gott fen barmbergig". Mit biefen Gunf gielt er auf bas, mas bereits Caabi\*) einem Berricher und Befehlsbaber einschärft, jede Stunde ber Berrichaft Gottes zu betrach: ten, eingedent zu jenn des Wechfels ber Beit und die lleber= tragung ber Gerrichaft von Gott auf ben Menschen gu erwägen, auf bag er fein Berg nicht bange an biefe funf Tage Frist auf Erben te.

Da für (911., bei folder Gefinnung, die Zeit,, Etwas" war, "Leben" und "felbst ein Glesment", [XLIX, 66.] und bafinichts böher zu schägen ser

<sup>\*)</sup> S. Refegartens Note zu Touti-Nameh S. 287 n. G. Divan Bb. VI, S. 80.

als ber Werth bes Tages; baß es besser sey, bas geringste Ding [XLIX, 126.] von der Welt zu thun als eine balbe Stunde sur gering zu halten, und er darin ganz [XLIX, 120.] mit Leibnitz en subststyruch: pars vitae. quoties perditur hora, perit, übereinstimmte; auch mit Triedrichs des Großen Sentenz, jener des Seneca: Temporis unius honesta avaritia est, nachgebildet: le temps est le seul dont l'avarice soit louable — so mußte das Amici sures temporis auch eines seiner Brocardica sen, zu dessen Ausstruct ihm leider oft genug Ginheimische wie Fremde, bestonders Individuen von außerordentlicher Schwaßhaftigsfeit, Truckserei und Sitzermögen, Gelegenbeit gaben. Manche Aeußerung gegen Zelter über Fremde, die nichts bringen und nichts mitnehmen, ist daraus erklärbar.

Gine ber häufigsten Anwendungen, bald in vollem balt in balbem Scherz, ersubr bas Bajebow'sche Bigwert Ergo bibamus, ja es ward zu einem terminus technicus gestempelt und als ein Substantiv gebraucht nicht nur für Gelegen beit, Anlaß, Grund zu Lust und Bergnügen, sondern auch zur Persistage einer seltsamen Volgerung.

Als G. diese Conclusion, die nach Basedow's Beshauptung zu jeder Prämisse passen sollte, zum ersten Malbeim Dictiren der Farbenlehre, und zwar in der Polemit gegen Newton, erwähnte und sie zugleich auf die wunders

liche Schlugart besielben applicirte, erlaubte ich mir bie Bemerfung : es ware bies ja ber natürlichste, ungesuch= tefte Refrain zu einem Trinfliebe felbit; man muffe nur Die ichlagenden Motive zu den Prämiffen aussuchen, aus benen jene Conclusion folge. " Mun, versuchen Gie's einmal!" erwiederte er; was ich denn auch bald barauf that, und ibm ichien ber Berjuch nicht übel. Ginige Beit nachber (1810) machte er felbst bas vortreffliche Ergo bibamus fur Belters Liebertafel, bas man nach beffen Vernicherung nicht fatt werben konnte zu fingen und zu boren; und ich hatte bie Freude zu feben, bag ich in ei= nigen Motiven und in ber Wahl bes Sulbenmages mit ibm zusammengetroffen war. Freilich ift bas feinige von edlerer Beise und läßt sich auch von ernsthaften Männern nachfingen, mabrent bas meinige etwas Studentenbaftes an und in sich behalt. Hebrigens ift es wahr, daß bie Menichen von jeber jowobl traurige als frobliche Greig= nine fich zu einem Ergo bibamus machten und machen, zu einem Unlag für 3 medeffen, gerade wie fie aus ben tragischen Begebenbeiten fich einen Obrenschmaus bereiten in Dratorien und Opern, und jo wird aus Leid Lied und ein meminisse juvabit.

Eine icherzhafte Unwendung von Klopftocks Sentenz: einige Tugenden würden belohnt und andere ver = ziehen, war ihm gleichfalls sehr gewöhnlich. So spielt er darauf an in einem Briese an Schiller [Nr. 462], wo er die ernsten und nach seinem Begriff guten Auffäne in den Brorvläen — die übrigens wenig Absatz fanden — zum Troste des Buchbändlers mit etwas würzen will, damit sie, wonicht belobnt, doch wenigstens vergeben werden. Schiller wendet den Gedanken nach seiner Art an, indem er bemerkt: "man könne sich's gefallen lassen, wenn gerade das, wogegen der Autor etwas einzuwenden babe, von der sogenannten Kennerwelt ihm als Berdienst angerechnet werde, da man so ost wegen des wahrhaft Lobenswürdigen gescholten werde. [S. Brief Nr. 809.]

Um liebenswürdigsten erschien er, wenn er aus seinen eigenen Gedichten einzelne Berse oder ganze Stellen bald mit einem besondere Wichtigkeit ausdrückenden Lehrton, bald mit einem achselzuckendes Bedauern oder auch behagsliches Zugeben andeutenden Conversationston, als wie im Augenblick erst improvint, vorbrachte. B. B. aus dem Neine de Fuch &: "Und so ist es beschaffen " 20. oder "bandelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger", oder "wir bätten ein halb Dutend verzehrt, wosern sie zu baben gewesen", bei Genuß eines Lieblingsgerichts, wie etwa Tauben.

Der Wirth aus ben Mitschuldigen mit seinem ,, Minister möcht' ich sewn und jeglicher Courier ging' bei mir aus und ein " wurde vorgeführt, wenn es galt, die unidultige Mengier eines oder des andern gegenwärtigen jungen Frauenzimmers zu perfiftiren.

So schonte er auch sich selbst nicht, wenn die Seinigen ibn an ries und jenes erinnern mußten, indem er zugab, ,, ja, so sind die herrn von Stande, ich bin auch zuweilen so " ver auch ,, Meint ihr denn, vaß die Barone freien so wie die Plebejer? " Beides aus einer von seinen Liebs lingsopern: il matrimonio segreto.

Junge Schauspielerinnen, die zu einer neuen oder grössern Rolle auch neues und reiches Costum zu baben munschsten und ibm desbalb oft mit Bitten zusesten, imitirte er parodirent mit der Arie einer Actrice aus den theatralisschen Abenteuern: "Attlass Kleider muß ich baben mit der schönsten Stickerei" ic. Indem er sich so als einen italienischen Impresario ansab, spielte er die Rolle desselben weiter mit den Worten: "In die Logen tret ich böflich, gruße diesen, gruße jenen", denn alle diese und andere italienische Opern batte er früher auf & Theater gebracht und deren Texte verbessert.

[S. Mittheil. Bb. II, S. 326 it. 329.]

"Bon ben nach feiner Art parabolisch ausgebrückten beitern Ginfällen fen noch einer und ber andere erwähnt. B. B. "Jeder Mensch habe nur ein Mösel von Söflichkeit und bieses sen bald verbraucht." Dies erinnert an das finnische oder vielmehr tartarische Sprüchwort: "GerrenSöflichteit reicht nur bis zur Schwelle."— Es muß längst in der Welt die Empfindung gewesen sewn, woraus man die Bemerkung gezogen, daß man nicht über drei Tage wo verweilen solle: eine Megel, die in den Wanderjahren auszgeführt wird. "Fische und Gäste halten sich nicht über drei Tage," sagt ein altes Sprüchwort, und daß man einem Gast nicht den Alermel ausreißen soll, d. h. wenn er Lust bat zu geben, ibn nicht zum Bleiben nöthigen, sondern ihn zieben lassen, weiß schon homer. Daß man, wo man gut ausgenommen, nicht zum zweiten Mal binkommen dürse, lehrt ein Zigeunerwort, und die Ersahrung, daß selbst Dichter und Künstler zum zweiten Mal an demselben Orte nicht die Ausnahme fanden wie bei ibrem ersten Erscheinen.

Die Unterhaltungen mit G. sowohl bei Tische als in ben Arbeitöstunden bezogen sich, außer den vorliegenden Gegenständen, häusig auf Eprachen, alte wie moderne. Aus dem Griechischen theilte ich manche Gnome oder soust ein Apop bihegma mit, das uns zu vielen Gedanken und allerlei Unwendungen Anlaß gab; unter andern auch ein Distichon aus der Anthologie, welches sich über die Gitelkeit, Nichtigkeit und Lächerlichkeit der Welt und der menschlichen Dinge ausläßt: ein antikes Salomonisches vanitatum vanitas und welches ungefähr also lautet:

Πάντα γέλως, καὶ πάντα κόνις, καὶ πάντα τὸ μηδέν. Πάντα γὰο ἐξ ἀλόγων ἔστι τὰ γεινόμενα.

"Alles nur Boff und Alles nur Trect, und Alles ein Garnichts: Alles aus Unvernunft ift ja nur was ba geschieht." Dieses gefiel ibm so beionders, baß er bei Erpectorationen über ben Lauf ber Welt darauf anzuspielen und mit ben ersten Sulben navea gedang nur anzuschlagen liebte wie ein Stichwort.

Ginen andern schaltbaften Gebrauch machte er, mir unbewußt, von einem griechischen Kinderräthsel, tas er in meiner Abschrift in Knebels Gremplar von Zean Baul's Dämmerungen einklebte. Es würde in mögelicht treuer, aber freilich die necktische Naivetät des Drisginals\*) nicht erreichender lleberschung etwa so lauten:

"Ein Nathsel ift es, wie ein Mann und auch nicht Mann 'nen Bogel auch nicht Vogel sah und auch nicht sah, Auf einem Holz' und auch nicht Holze hingesett, Mit einem Stein auch nicht Stein warf und auch nicht warf (traf).

Die Auftöfung bes Hatbiels ift :

"Ein schielender Eunuch nicht und nicht auch nicht eine Fledermaus (Vogel und nicht Vogel), figent auf einem Fenchelstängel (Holz und nicht Holz), die er mit einem Vimstein (Stein und nicht Stein) wirft und nicht wirft (d. h. nicht trifft.)"

<sup>\*)</sup> Für Leser tes Griechischen stehe bier gleich bas Criginal:
Αίνος τις έστιν, ως ανήρ τε πού π ανήρ

<sup>&</sup>quot;Ορνιθα πο να όρνιθ' ίδών τε πο να ίδών

Ἐπὶ ξύλου τε κοὐ ξύλου καθημένην Δίθω τε κοῦ λίθω βάλεν τε κοῦ βάλεν.

μισώ τε κου κισώ ρακεν τε κου ρακεν.

<sup>3.</sup> Authol. Graeca ed. Jacobs Tom. IV. p. 291.

Man wird gesteben, daß wohl mit feiner treffenderen Parabel diese phantasmagorische Stiamachte jenes Dämmerers (flaneur), die gleich den dissolvings views sich in einemfort metamorphositt, obne ein bleibendes Resultat zu hinterlassen, bezeichnet werden möchte.

Dergleichen Accommobationen fremder wie eigener Einfälle ließen sich noch mehrere anführen, da G. sich in dieser Art des parabolischen Biges auszeichnete; allein es möchte des Guten doch zu viel werden, und ein Big, der erst eines Commentars bedarf, verliert den größten Theil seines flüchtigen Salzes, das nur im Augenblicke wirkt. Es möge also mit jenem Beispiel sein Bewenden haben. Bleibt doch in den zahmen Kenien und andern kleinen Gedichten noch genug des zu Erläuternden übrig:

"Denn bei ben alten lieben Tobien Braucht man Erflärung, will man Noten; Die Neuen glaubt man blanf zu verstehn, Doch ohne Dolmetsch wird's auch nicht gebu."

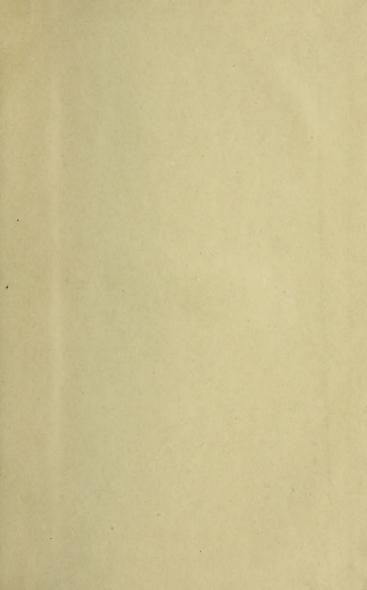





